## Altdeutsche Wälder

herausgegeben

durch die

Brüber Grimm.

Erster Banb.

Eaffel, bei Thurneiffen.

# In halt.

| 3               | . 11       | Ŋ        | a               | ĺ          | t.     |       |            |    |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|--------|-------|------------|----|
|                 |            |          | ·· <del>·</del> |            |        |       |            |    |
|                 |            |          |                 |            | •      | ,     | •          |    |
| Borrede I-VI.   |            |          | ,               |            |        |       | 4          |    |
| . Commentar     | einer St   | elle im  | Parc            | lfal (v    | on J.) |       | Ø. 1       |    |
| (hierzu wir     | d nachster | is mer   | twärdi          | ze wei     | tere B | estås |            |    |
| tigung fol      | gen.)      |          |                 |            |        |       |            |    |
| II. Ueber Algge | s und E    | legast   | (von S          | <b>3.)</b> | ,•     | •     | 31         |    |
| III. Ritornell  | i .        | •        |                 | •          | •      | •     | 34         |    |
| IV. Bon zweir   |            | ,        |                 |            | •      | •     | 3 <i>5</i> |    |
| V. Commentai    | einer @    | Stelle ( | aus Ap          | olloniu    | s (von | 3.)   | 72         |    |
| VI. Der Man     |            |          |                 | 1 J.)      | •      | •     | 77         |    |
| VII. Thor und   |            |          | •.              | •          | . •    | •     | 8 E        | t  |
| VIII. Gefellent | leben (v   | on J.)   | ٠.              | •          | •      | •     | 83         |    |
| Schmiedeg       |            | •        | •               |            | •      | •     | 88         |    |
| Botticherge     | fellen     | •        | •               | •          | •      | •     | 100        |    |
| IX. Ueber fun   | u fataruı  | 1go (v   | on J.)          | •          | •      | •     | 123        |    |
| X. Mondflatet   |            | literati | on (v           | on J.)     |        | •     | 126        | i. |
| XI. Ital. Vol   |            | • ,      | •               | •          | •      | •     | 130        |    |
| XII. Bedeutu    |            | Blumen   | und!            | Blätter    | : (von | 3.)   | 13 L       |    |
| XIII. Blumen    |            | •        |                 | •          |        | • ,   | 159        |    |
| XIV. Der Id     | ger aus'   | Griech   | en (alt         | holl.)     | (von I | i.) . | 16r        |    |
|                 |            |          |                 |            |        |       | XV.        |    |

| XV. Indisches Marchen (von 3.) .          | •        | ල. | 165 |
|-------------------------------------------|----------|----|-----|
| XVI. Ueber ben altbeutschen Umlaut (von   | Benete)  | •  | 168 |
| Unhang dazu von J                         |          |    | 173 |
| XVII. Grammatische Ansichten von 3.       |          |    | 179 |
| XVIII. Ueber Otacher (von IG.)            | •        | •  | 188 |
| XIX. Zur altdeutschen Metrit (von J.)     |          |    | 192 |
| XX. Zeugnisse für bie altd. Heldensage (v | on W.)   |    | 195 |
| XXI. Berichtigungen jum hilbebrandelied ( | (von J.) | •  | 324 |
| XXII. Ritornelli                          |          |    | 330 |

### Einige Drudfehler bis gu G. 194.

Borr. I. 3. 2. v. u. nur zu streichen. III. 3. 7. v. u. ließ: anrühret. S. 1. 3. 8. v. u. biartlitadr. S. 2. 3. 10. auf den Schnee. S. 4. 3. 11. u. daß Gawein. — Die Note S. 7. gebort hinter gehütet werden. — S. 13. 3. 1. nimmer st. immer. S. 14. 3. 7. v. u. schwarzen. S. 17. 3. 9. weist. S. 18. 3. 20. ein; hinzter Blaman. S. 20. 3. 6. in alle Poesse. S. 21. 3. 5. Il. st. II. S. 24. 3. 11. Se sichte st. Veschichte. 3. 11. v. u. Champollion. S. 66. 3. 16. daß; hinter: sließend weg = und 3. 17. binzter: gebraucht zu sehen. S. 67. 3. 9. französs. st. altfranz. S. 74. 3. 7. αγελαστος 3. 9. Lachen st. Lachern. S. 80. 3. 17. v. u. weiß gemacht. S. 84. 3. 16. hinter Seite ein, . S. 141. 3. 10. hier zu streichen. S. 143. 3. 12. hinter Sprechen tein; — S. 144. 3. 2. Steineiche. S. 160. 3. 8. v. u. pardono. S. 163. 3. 2. v. u. hinter besman ein; — S. 184. gehört die Note erst zu 185. — S. 194. 3. 10. v. u. pes st. pest.

### Vorrede.

Wir fangen hiermit an, ans unferm gemein, schaftlichen, beträchtlich angewachsenen Borrath alte beutscher Poesien Materialien mitzutheilen, die nicht ohne Absicht so vielseitig als möglich ansgelesen werden follen. Ift einmal der durchdringende Reich: thum unferer alten Poefie anerkannt, fo wird fcon viel gewonnen fenn. Gine engherzige, unruhmliche Eritik will fich wider ben regen Gifer fur das alt: deutsche Alterthum strauben, nur von einem vorneh: men Mittelgut boren und das meifte aus jener Beit blos als eine bei wenigen Gelegenheiten nur gu beachtende Geltenheit angeseben wiffen. -Muf ber 20 anbern Altbeutsche Walber I. I.

andern Seite haben fich zu viele burch die Empfeh: lung des deutschen Alterthums von Seiten folder Manner, Die wir mit Recht bochschagen, berechtigt geglaubt, in neue Formen umgegoffen, es wieder uns vorzuhalten; was fie gegeben, bat benen ctmas geschienen, welchen die Dacht ber alten Dichtung, Die nicht gang untergeben konnte, wie die nordische in Saro's funftlicher Sprache noch burchbricht, un: gefannt war; die andern haben mehr die Schwäche gefeben, Die allein ein Schiff bemannen und aufs Meer treiben wollte, das nur vereinte fichere Rrafte und gunftige Winde, vor allem feine eigene Tugend feicht und lebendig fortführen. Damit wird die Befinnung nicht getadelt, welche ben Beift des 211: terthums auch unter uns wirkend wieder erblicken Wir erkennen eine aber alles leuchtende mochte. Bewalt ber Gegenwart an, welcher die Borgeit bienen foll, gleichwie die edelften Menfchen des Als terthums blos barum nicht todt beißen tonnen, weil fie uns noch durch die Erinnerung bewegen. Wer diese Beziehung auf das leben leugnen wollte, ber nahme bie Belehrung der Geschichte hinweg und legte diese alten Gedichte, wie eine unzugangliche Infel

Infel aufs Meer, wo die Sonne umsonst ihr licht ausbreitete und die Bogel ungehort sangen.

Beiden bosen Richtungen kann dadurch gersteuert werden, daß man die verschütteten Quellen, in den Felsen aber unverdorben erhaltenen, aufsuche und offne. Fließen sie erst wieder, so mögen sie ihrem eigenen Trieb überlassen, ihren Weg sich suchen. So ist uns darum zu thun ein critisches Material zu liefern, wie es vor gründlichen Kenenern bestehen, oder sich rechtsertigen zu können glaubt. Wir wollen dazu beitragen, wie ein alter Dichter so schön sagt, daß die schlasende Schrift wieder erweckt, die süsse tehre, die beschattet war, wieder ausgedeckt werde.

Wie man aber einen thaunassen Baum an keinen Ust anrühren, ohne einen Regen von Tropfen herabzuschütteln, so könnten denen, welche sich ihm darum zu nahen schenen, auch viele der hier versucht ten Zusammenstellungen zu bunt und grell, manchen unter einem ganz andern Licht erscheinen. Wir wissen aber, daß man außer schwarz auch in weiß und 21 2

roth trauert, und alfo nur der ben mabren Grund ber Trauer ausdrucken murbe, ber ibn in biefen Rars ben als etwas ihnen gemeinschaftliches auffinden tonnte. Ueberhaupt schadet gewiß jede Bestimmtheit und Betrachtung, Die bas Muge auf ein Ginziges feste beftet, und nur das, was wir aus einem weitern Ges fichtspunct, nur das, mas wir mit gemiffen fublens den Worten, mit der Ruhe, die une die Abende rothe auf einen beißen Lag giebt (worin Gothe fo groß ift), nennen tonnen, ift flecken; und tadellos und unangreiflich. Wer vermag fich aber ber Bewegung in der Arbeit felber ju entziehen, oder um bei obigem Gleichniß zu bleiben, den Baum gu schütteln und schnell genug barunter weg zu laufen? Wo, wie in bergleichen Untersuchungen, Busammen: stellungen und Analogien zustromen, da muß sich wohl noch vor dem allzugroßen Gifer im Sammeln vieles einer runden, genugenden Darftellung ents gieben.

Indessen sollen auch darum solche Abhandluns gen häufig von streng literarischen und dem Abdruck der Quellen, der doch allen wünschenswerth und als eine eine Sauptfache erscheinen ning, unterbrochen wers Das Sammeln und Vervielfältigen thut vor allem andern Roth, weil in der Unruhe der Zeiten die einzelne Unfbewahrung nicht genug gesichert ift und die Tradition immer mehr einstegt, wenigstens unvollständiger, abgeschliffener und uncharafteriftis scher wird. Muf das Gigenthumliche der Barianten und Mundarten kommt in ber Geschichte ber Sprache und Dichtungen unglaublich viel an, da fich jene in taufend Bungen abtheilt, diese durch taufend Stimmen verfündigt worden find. Rennten wir Siegfried den Drachentodter allein aus den Mibes lungen, fo murden wir die mit aller Gewalt bes Epos burch Zeiten und Bolfer gedrungene Berrliche feit seiner That nicht so vollständig begreifen, als wenn wir auch den boben Rorden von ihm erfüllt und wohl das ferne Stalien, unbewußt und namena los, von ihm ergablen boren. Es scheinen daber treue biftorifche und mythische Busammenftellungen, die fich von felbft barbieten, bei weitem bober und ausreichender, als alle Reflexionen der Mcfthetifer ju fenn und eine Beschichte der Poefie, Die (gleich ber Maturgeschichte) ihre Resultate nur in fich felber 21 3 trägt trägt, nicht außenher einträgt, muß sich zu jenen verhalten, wie die ganz verschiedene Wirkung, welsche das Lesen der Bibel, Herodots und Snorro's und das der Werke unserer folgenspurenden Historiker hervorbringt.

Commentar

Commentar zu einer Stelle in Eschenbachs Parcifal. (D. 8369 u. folgg. vergl. 23829. 30. u. 23969. 70.)

T.

er herrliche Helb Parcifal, in dem noch die Trübheit einer kindlichen, durch übergroße Angst seiner liebenden Mutter verschlossen gehaltenen Jugend mit dem innerlich klar und klarer aufgehenden Ruf zur Heiligkeit streitet issehwer getrossen von Sigunens bitterem Schelten, daß er den traurigen Fischer und den siechen Wirt der wundersbaren

- 1) lleber sein ganzes Leben ist ein Helbunkel gebreitet, baher heißt er der tumbe klare, (tumb im alten, vicl
  milberen Sinn, verwandt mit stumm, engl. damb) sonst
  auch: der lichtgemale (Titurel 4949 n. häusig) der klaren, weißen Farbe wegen, gleich anderen seines Geschlechts
  (island. biartlinethr). Er wird vorgestellt: "teusch wie
  Taube, mild wie Rebentraube", (Titurel) in seiner Kindbeit ist der zarte Zug, daß ihn der Sang der Wögel zum
  Weinen brachte, weshalb seine Mutter alle wegfangen
  und tödten ließ. Die Schilderung seiner Jugend überhaupt
  gehört zu dem nainsten, was je gedichtet worden ist.
- 2. Die bedentungsschwere Wermandtschaft ber Worter pochour und pechoux tonnte in die deutsche Dichtung nicht über-21 4 geben.

baren Burg nicht erloft bat, aber voll edles Muthes und nachdem er fo eben von Jescuten bas unverdiente Leid wieder abgenommen, - zieht einsam durch Wifte und Wilbe bahin. Eines Morgens bei Tages Anbruch ist ihm die Bahn seines Pfades verschneit, über Dorn und Stein reitet er; balb leuchtet ber Wald in bes Tages hohem Schein, er naht fich einem Plan, wo eine Seerde Banfe liegt, unter die ein Salk berabstofft und eine ver= wundet. Ihreward weh an ihrem hohen Fluge, von ihren Bunden auf dem Schnee fielen drei ro= the Blutesthranen, die fügten ihm große Moth und bas geschah von feinen Treuen.

'Alls er auf dem Schnec, welcher ganz weiß war, Die Bluteszähren fah, fo gedachte er: wer hat doch fei= nen Fleiß an diese flare Farbei gewendet? Cundwiramurs 3, diefe Farbe mag fich bir geleichen, Gott will mich befeeligen, bag ich hier beines Gleichen fand, Got= tes Sand fen geehrt und alle feine Ercatur! Condwira= murs, bier liegt bein Schein, ber Schnee bietet bem Blut Beife und so rothet bas Blut ben Schnee, Cund= wiramure dem geleichet sich dein schoner Leib!

Des Belben Augen maßen, wie es bort ergangen war, als zwei Thranen ftanden an ihren Wangen, eine an ihrem Kinn. -

Ueber biefer geheimen Gleichung verschaut und ver= finnt er sich fo, daß er nichts mehr weiß, was um ihn vorgeht und ftill an der Stelle halt, als ob er schliefe 4. Gin

geben. (Coon ber Apoftel Petrus ift ein Rifder und Cunber.)

3. Befanntlich ber Dame feiner geliebten Fran.

4. Im Elturel wird er "ber entjudte ob den Blutesmalen" genannt. Auch im roman dur S. Graal perfinnt fich GauEin abgesandter Ritter kommt und fordert ihn auf, er antwortet nicht und rührt sich nicht, bis ihn jener rauh vom Pferde stößt. Dadurch, daß er beim Aufstehen die Blutsmale überschreitet und nun nicht mehr sieht, erlangt er auf einmal Besinnung, wirft den fremden Ritz ter zu Boden, aber gleich darauf und ohne ein Wort zu verlieren, wendet er sich zu den Blutstropfen zurück, deren Betrachtung von neuem anfangend.

Run wird ein zweiter Nitter abgefindt, bem es auf gleiche Weise geht.

Rlüger und behutsamer' ist der britte; als Parcifal auf sein höfliches, bescheidenes Grüßen gar nicht hört, sieht er wohl, daß ihn der Minne Kraft zwinge, und ce merkt den starren Blicken ab, worauf sie gerichtet sind. Da nimmt er eine wilde Blume und schwingt sie auf

vain über die brei Blutstropfen ber heiligen Lanze, welche Sage halb hierher gehort (edition do 1521. fol. 1454). Wielleicht scheint eine Stelle aus der Eprbyggia Saga p. 242 gar nicht hierher zu paffen, die mir auffiel. Snorro sieht Blut im Schnez "hann tot upp altsaman blodit oc snioin i hendi ser, oc trepsti (dructe) oc stact i mun ser" hiera aus bestimmt er gleich, daß es Hohlblut und das eines sterbenden gewesen.

wie noch jest Beile allgemeiner von mehrern Blumen vera ftanden wird, das nähere durfte der Zusat "gefurriert mit rothem Zindal" ergeben. Sie soll wie Salin oder Sabin riechen, wobei wohl an faliuncula, wildes Bohlgemuth, weniger an Sebenbaum, sabin zu benten wäre. Vincont. bellov. sp. nat. X. 128. de sabina et saliunca unter ben wilden Arautern. (Sandvig) symb. ad. lit. teuton. col. 366 saliuncula habens spinas miri odoris. f. Abelung Mithrid. 2. 69. Seling Lavendel.

5

Spatere

die Blutmale hin; kaum wird die Blume der Thranen Dach und diese sind Parcifals Augen entrückt, so kehrt er zu sich und klagt blos wehmuthig: wer ihm feine Frau weggethan?

Rührend, und wie ganz sonderbar ergriffen, wird die tiefe Liebe des Helden zu seiner Frau gezeigt, die er aus eignem Trieb, ritterlichem und göttlichem Umt zu folgen, verlassen hatte; auf einmal in wilder, weiter Welt befällt ihn ihre Erinnerung, wie ein schwerer Traum, aus dem nur Gewalt auswecken kann. Und bis er sie dann einmal wiedersicht, verstreichen noch viele Jahre; allein was recht bedeutend ist, die nächste Zusammenkunst der Beiden bindet sich wiederum, als an eine Ahnung, an diese Begebenheit. An derselben nämlichen Stelle, wo er die rothen Tropfen im Schnee gesehen hat, stehet das Zelt ausgeschlagen, unter dem er nach fünf Jahren zuerst

Spatere Unm. Die Zweifelhaftigfeit ber gangen Stelle wird burch merkwurdige Larianten bes alten Drucks von 1477. erbobt. Diefer lieft:

ein pfellel tuoch von furein gefuriret mit gelwem zendal de fwang er nber bes bluotes mal be das vel ward ber gehere bach ic.

bas Gawein ein Tuch auf das Blut geworfen, ist an sich naturlich und wird durch Ulrichs Gedicht bestätigt, auffallend nur die ungehörige umständliche Beschreibung des Zeugs, die bei der Blume eber passend war. seile wärel faille, das nordische fald, salda, wosur das Neutr. pfellel und vel gesetht worden. Sollte statt surein sabin zu lesen und lintoum, billo, Saben, zu versteben sepn? — Auch durch zwei Stellen in Lichtensteins Fraueudienst (Tiet p. 140. 229.) bestätigt es sich, daß die Worte: "gefurret mit gelbem zendal" auf ein Tuch gehen. Daher ist die Abweichung in Anm. 9. vielmehr eine Uebereinstimmung.

wieder die geliebte Gemablin fammt feinen zweien 3willingskindern, die er noch nicht kennt, schlafend in einem Bette antrifft . Außerordentlich schon ift die Wendung, womit das Bild, beffen Wahrheit ihn schon bamals traf, nochmals in fein Leben hineintritt; an den brei Tropfen verstand er brei Thranen, die er einmal auf Condwiramurs Antlig gesehen hatte, wie fie ihn beiß wei= nend aus bem Schlaf weckte 7, er wußte nicht, daß fie ihm auch Frau und zwei Kinder in ihren Armen, gleich= fam brei Perlen, vorbedeuteten. Damals Effnete er bie Alugen und sah brei Thranen, Die ihn aufgeweckt hatten, jest schlagen diese brei die Blicke auf und feben ibn, ber fie aus dem Morgenschlummer wedt; eine freudige Ber= geltung. Go erkennen wir Traume, Gedanken ber Rind= heit wieder, wann sie uns lange hernach im Leben ein= treffen; ober wie ein alter Mann, als er die Sonne an= schaut, sich heimlich besinnt, daß er sie schon einmal eben fo als Rind, figend auf einem Sugelchen und feit= bem nicht wieder so betrachtet hat; er weiß, daß sie vor ihm geschienen, ch er zur Belt geboren wurde, und Senft baran, daß fie bald auf fein Grab scheinen werde. Es find wenig Sagen, die in fo leifer, lieblicher und doch großer Begiehung ffunten, ale bie unfrige in Parcifals Geschichte. Dies wird noch mehr einseuchten, wenn wir untersucht haben, wie vollkommen episch sie gewaltet und fich durchaus volksmäßig erzeigt hat, sowohl schon viel früher in dem Element der Poefie ba gewesen, als nach= ber

6. Der Dichter fagt:

gezuchte im je blut und sne gesellescaft an wizzen e, uf derselben owe erz liegen vant. edit. 1477. do im zuckte bluot 2c.

7. Parcifal 5736-41.

her wieder an manchen Orten (entfaltet oder eingeschlof= fen) aufgetreten ift.

Das altfranzbsische Gebicht des Christian v. Troyes verlangt billig die erste Vergleichung. Wenn es zwar im Allgemeinen nicht anders, nur etwas trockener und kürzer erzählt, so hat es dagegen am Schluß eine gar schöne, acht sagenmäßige Abweichung. Gawin, dessen Freundsschaft zu dem Helden im deutschen Gedicht durch eine so zarte Handlung eingeleitet wird, wirft hier nichts auf die Blutesmale. Allmälig schmelzen die Sonnenstralen den Schnee auf, schon haben sie zwei der Tropsen weggesschmelzt und schon ist Parcifals Nachsinnen schwächer geworden, nach und nach zergeht auch der dritte und nun begrüßt ihn Gauvain zur glücklichen Stunde. Diese Aufslügung, unschuldig und doch unerwartet, steht über der im altdeutschen Gedicht . Es kann für das stille Aufshören

- 8. 3ch theile im Anhang A. die betreffende Stelle mit, wegen ber seltenen Handschriften des Originals und der angenehmen Bergleichung mit dem wolframischen Gedicht. Letter res bingegen kann jeder leicht nachlesen und wird gewiß der biumenreichen Darstellung des deutschen Meisters großen Worzug eingestehen muffen. Allein sagenmäßig ist wenig ausgesaßt, wie gleich die einleitende Vemerkung über den unzeitigen Schnee, da sonst alles bei Artus maienhaft, die Motivirung des Falten (worüber selbst Christian hinaus geht) u. s. w. lehren kaun.
- 9. In Ulrich Furterers Bearbeitung der Geschichte Parcisals, die sich ziemlich genau an Wolfram zu halten scheint, ist nur die geringere Berschiedenheit, daß Gaban die Blutestropfen mit einem Auch oder Lappen bedeckte: "ach rief Parcisal aus, wie bist du so ploblich vor meinen Augen verblichen" (Hossister 2. 98.) ein Leichentuch, das nun das gewesene Leben verhült.

hören kein treffenderes Bild gegeben werden, wie das des schmelzenden Schnees, die Zeit, gütig und grausam zusgleich, und ruhig wie die Sonne schmelzt Leid und Freude des Menschen auf. Andere Mythen erzählen von Kindern, die Mutterliebe aus Schnee bildete<sup>10</sup>, die lebendig wurden, aber vor der Sonne niußten gehütet werden.

Die gebruckte franzbsische Prosa \*\*\* hat wieder mansches eigene, und ist darum sehr merkwürdig. Kein Falk stiht; unter die Ganse, oder hier vielmehr Krähen, sie fliehen vor einem Knaben, der dahinter ist und eine verwundet. Daß nun gerade die verwundete eine beschneite Nuß \*\*\* im Schnabel trägt und auf diese drei Tropfen Blut fallen, ist etwas durchaus neues und erz bobt die Verwickelung.

Wie tief muffen diese Sagen Wurzel geschlagen has ben, weil sie da, wo man außeren Zusammenhang, Orgisnal, Uebersetzung oder Umarbeitung annahm, oder anzusnehmen gewiß geneigt ware, in vielfältiger Gestalt erscheinen, deren jede ihren besondern Reitz und Lebendigsteit hat. Ieder dieser drei Recensionen mag daher eine ältere Quelle zum Grund gelegen haben und gar wenig oder nichts dem neuen Dichter zuzuschreiben sehn. In Deutschland war die Fabel ehdem weit gangbarer, wie nachstehende Stelle aus Hammersteins Erzählung vom hirsch mit dem Goldgeweih 13 beweist: "in diese Gesantse

<sup>10.</sup> Eirinn fallt wie Schnee vor dem Strahl. (Fingal II. 297.) comrisch eiry ber Schnee. f. Eneldt 10322.

<sup>11. 3</sup>m Unbang C. ift ebenfalls eine Probe gu finden.

<sup>12.</sup> Sollte etwa die Bermandtschaft der Worter nux und nix, altfrang, noix und noif die Abweichung verursacht haben?

<sup>13.</sup> Gefdrieben 1496. und gebrudt in Weinart n. fachf. bift. Sandbi.

danken versenkte er sich fast sehr, wie geschah Herrn Parcifal, als er sah die Blutströpflein im Schnee und gedachte an seinen Herzenstrost die liebe Frau Gundwizramirs, wie Milch und Blut"; vermutlich aber liegt diesen Worten der Druck des Gedichts von 1477. zum Grunde.

#### II.

Da die Sage von Parcifal zum Theil altbrittanischen Ursprung hat, so verdient es schon bemerkt zu werden, wie die wunderbare Tradition von Blut auf Schnee zwar in ein bloßes Bild und Gleichniß, aufgelöst, aber doch besonders häusig bei welschen, altenglischen und schottischen Dichtern angetrossen wird. Owen unter dem Wort cyvoriam führt eine Stelle aus einem wallissischen Gedicht an, wo es heißt: schon war Lynny wie der Schnee auf dem Baum, (lliw eiry ar goed) als im Rampf überstromte das Blut. Thomas v. Ereildoun in sie gereimten Tristram (aus dem 13. J.) vergleicht:

a bride bright that ches as blode open snowing

die altschottische Romanze vom gay gols hawk bei Scott II. 7. (neueste Ausg. II. 374.)

the red, that's on my trueloves cheik, is like blood drops on the fnaw u. im Sir Launfal, v. 241. 42. (Ritfon I. 180.)

her faces wer whyt as  $\int now$  on downe

har rode was red, her eyn wer browne obgleich hier bei ber mangelnben Beziehung bes Rothen auf den Schnee das Bild schon verloren hat. Auch an das

Handbibl. 2. p. 3-15. u. den Eurlostat. Weimar 1811, Seft 3. 229-42.

das Lied des Autolycus im Wintermarchen ftr. 1. burfte erinnert werden, so wie (bes gleich folgenden wegen,) an eine Stelle impCoriolan, wo Shakspeare das rothe weg- last, aber das schwarze zusetht:

lawn as white as driven snow, cyprus black as e'er was erow Bei Ossian wird die Schünheit dem Schnee auf der Hohe, die schwarzen Locken den Rabenschwingen, oder dem dunkeln Nebel verglichen, indessen entsinne ich mich keines Wilds der Rothe bei ihm

Desto reicher ist sonst die irische Sage, indem sie und, was über das Bild geht, Handlungen, woraus es entsprungen, erzählt und zwar auf zweierlei ganz von einander verschiedene Weise.

In der Sage von Karawla 14 kommt folgende merks wurdige Stelle vor: "Farawla, as she entered her bower, cast her looks upon the earth, which was tinged with the blood of a bird, which a raven had newly killed. Like that fnow, faid Farawla, was the complexion of my beloved, his cheeks like the fanguine traces thereon, whilft the raven recalls to my memory the colour of his beautiful locks." Man konnte faft Gleichheit ober ahnliche Bedeutung zwischen den Namen Karavla und Parcival vernuthen, wiewohl es hier die Helbin ift, die sich an ihren Geliebten erin= nert; nicht zu übersehen aber mare, daß wie in der fran-36f. Profa und einigen jener Gleichniffe, ber Rabe ober bie Krabe dazwischenkommt, und mit ber schwarzen Farbe feiner Febern, die fich ben haaren vergleicht, bas Bild erst vervollständigt wird.

Albwei:

14. The adventures of Faravla princels of Scotland, and Carral O'Daly chief Bard of Ireland, irill fairy tale,

Abweichender im einzelnen, aber noch wichtiger im Gangen ift folgendes, was aus ber Sage von Deirbre 15 bierher gehort: It happend upon a time. as Deirdre and her governess were looking out of a window, they spied one of the flaughtermen of the garison killing a calf for the use of her table, upon a flowy day, and some of the blood they observed fell upon the fnow, and a raven came and fed upon it. this fight occasiond a strange passion in the young Lady. for, nothwithstanding her confinement, she was of a very amourous disposition, and turning to Leabharcham: oh, fays fhe, that I could but be fo happy as to be in the arms of a man, who was of the three colours I now fee, I mean who had a fkin a white as the driven fnow, hair as flining black as the feathers of a raven and a blooming red in his checks as deep as the calfs blood! Her governess was at first surprised at this uncommun wish. but out of tenderness tho the young lady, for whom fhe had an unalterable affection, fhe told her that there was a young gentleman, that belongd to the court, who exactly agreed with that description. and his name was Naois the fon of Visneach etc. etc.

Diese Erzählung ist viel epischer, als die vorige, wo der todte Wogel gesunden wird, statt daß hier der Metzger, der das Kalb schlachtet, auftritt und der Nabe gesstogen kommt. Hieran schließt sich nun ein altdeutsich es Kindermarchen, wiewohl wieder unter neuen, lebenz digen Umständen: "es war einmal eine Königin, die saß am Fenster und nahte und es war Winter und schneite:

15. In der engl. Ueberfestung von Keating's history of Ireland, fol. 176, 177.

Und als sie so nahte und in die Flocken sah, die vom Himmel herunter sielen, stach sie sich mit der Nadel in ihren Finger, daß drei Tropfen Blut herauskamen. Und die Königin wünschte sich in ihrem Herzen und sprach: Uch, wenn ich doch ein Kind hatte, so weiß, wie dieser Schnee, so roth wie dieses Blut und mit so schwarzem Haar, als der Rabe, der da vor dem Fenster hüpft." (Der Wunsch geht in Erfüllung und das neugeborene Königstöchterlein bekommt ausdrücklich den Namen Schneeweiß chen (Snewitchen). Eine Variante fängt sich so an:

"Der Graf und die Grafin fuhren zusammen aus spaziren, und fuhren an drei Schnechausen vorbei. Da sprach der Graf: ich wünsche mir ein Kind, so weiß, wie diesen Schnee. Als sie weiter fuhren, kannen sie and drei Gruben vorbei, die skanden voll Blut. Da sprach der Graf: ich wünsche mir ein Kind, das so rothe Backen hat, wie das Blut da. Und sie fuhren als weiter fort, da kannen vorbei geklogen drei kohlschwarze Raben, da sagte der Graf, ich wünsche mir ein Kind mit so schwarz zen Haaren, als die Naben da" u. s. w.

Noch schöner aber und lieblicher kehrt alles wieder in dem übrigens ganz anderen Märchen vom Wacholderbaum, woraus folgende Stelle hierher gehört: Vor eerem huse was een hoff, darup stund en Machandelboom, ünner den stün de frou eens in'n winter un schalt sik eenen appel, un as se sik den appel so schalt, so snet se sik in'n singer un dat bloot seel in den snee — ach sed de frou, un süft so recht hoch up un sach dat bloot sor sik an un was so recht wehnwoig, had ih doch een Kind so rot as bloot un so witt as snee!"

Fehlt hier wieder der Nabe, als das Dritte, so ift bagegen das Schneiden, wie im ersten Marchen das Altbeutsche Wilber I. I. B Stechen Stechen in ben Finger tiefsinniger als das fremde Wlut und zwar auch bedeutsamer, allein es leidet schon jest keinen Zweisel, wie der alte Kern der Sage sich in mehr als einen Zweig lentfaltet hat. Daher gehören ihm nun auch nachstehende neapolitanische Kindermarchen unstreitig an, ob wohl sie beide das Motiv des Schnees auslassen oder vielmehr durch ein neues gleichbedeutendes ersezen.

Das erste \*\*6 berichtet von einem König, der so der Jagd ergeben war, daß er alles darüber versäumte. Eisnes Tages stieß er im Wald auf einen Marmorstein, ein eben getödteter Nabe lag darauf, sein frisches, frisches Blut tröpfelte auf den; weißen, weißen Stein. Wie das der König sah, that er einen tiefen Seufzer und sprach: o Himmel, hatte ich doch eine Frau, so weiß und roth, wie dieser Marmorstein, von so schwarzzem Haar und Augbraunen, wie die Federn dieses Nazem Haar und Augbraunen, wie die Federn dieses Nazem serieft er sich so, daß ihm der Stein eine Bildsaule zu sertiebt, die ihn sein Bruder aus der Schwermuth reißt und zu Wasser und Land nach der Schönheit zu suchen verspricht).

Das

<sup>16.</sup> Der Geltenheit ber Originale wegen find im Anhang B. bie hieher gehorenden Stellen aus zwei Dialecten mitgetheilt.

<sup>17.</sup> hiernach hat Gozzi feinen corvo gearbeitet, doch mit hineingebrachten Aenderungen. Er läßt nämlich ben Rönig felbst erst den Raben erschießen und einen darüber zornigen Bauberer bas herbeischaffen einer Jungfrau von den brei Farben zur Bedingung der Ausschnung machen. Die letetere Abweichung ist gegen bas Original wenigstens ungläcklich genug.

Das zweite 18 von einem Konigssohn, ber sich im= mer verheirathen wollte, und keiner Vorstellungen achtete, die ihm deswegen geschahen. Einmal fist er zur Tafel, da wird gelabte Milch (recotta) aufgetragen, er halt ein Meffer und will sie vorlegen, schneidet sich aber, indem er nach den vorbeifliegenden ciavole 186 schaut, in den Fin= ger, und bas rothe Blut lauft in die weiße Milch. Alls er die wunderschone Mischung fieht, erklart er laut: Reine Frau wolle er nehmen, es fen benn eine bie fo weiß und roth wie diese Milch und dieses Blut ware, macht fich auf und gieht in der weiten Welt umber, fo lange bis er sie endlich nach mancherlei Abenteuern gefun= ben hat, die hier weiter nicht einschlagen, außer, daß fich einmal eine Schwarze unterschiebt, die er heimführt, und der Bater, fagt: "ich bachte du brachtest eine weiße Taube mit, fo bringft bu eine fchwarze Rrabe." Auf diese Art ist das schwarze Princip selbst in die Begebenheit, als ein bofes, bennoch verflochten worden. Die Rrabe aber fteht, wie in dem frangof. Profabuch. für ben Raben und wird fast in allen Mothen und Sprachen damit gleichbedeutend genommen 19. Und wenn

18. Auch im Pentamerone V. 9.

- 186. Ich kann dies Wort ohne Galianis vocabolario napoletano nicht gewiß erklären. Bermuthlich daßelbe was in Breseia ciacola, nämlich Arabe, so daß der Nabe also boch auch hier vortritt.
- 19. Es scheint in diesem Punct die Worstellung des Prosaromans von Parcifal achter, als die der beiden Dichter, der blutende Rabe ursprünglicher, als die Gans (gonto). Da aber die Dichter einmal den jagenden Falten besser mit Arstus Hoshaltung verknüpfen konnten, so war es auch natürlich, daß sie den Falten auf keinen Raben, sondern eine B2 Gans

sich das zweite Marchen durch den Fingerschnitt naher an die deutschen Kindermarchen, besonders an das vom Wacholzberbaum schließt, so erinnert das erste mehr an die Stelle im Parcifal durch die Entzückung im Wald und den verwundeten Wogel.

#### III.

Was unwillkurlich in der Mutter Schnsucht nach dem Kind, in dem Liebenden nach der Geliebten, selbst der noch nicht gefundenen, rege macht und die geliebte Gestalt aus weiter Entfernung in die Nahe rückt, das ist kein blos poetisches Bild, in dem gewöhnlichen Sinn, nichts gleichgiltiges, sondern eine Blüte der Wahrheit. Sagen der Völker, im Ausbruck wechselnd, im Grund immer gleich, geben uns Wunder, aber nie eine Lüge.

So dürfen wir wohl das Wunderbare der unfrigen zuerst ganz auf eine einfache Weise zu erklären versuchen, weil damit vielseitiger anderer Verstand nicht im mindessten beschränkt oder ausgeschlossen wird. Man kann die drei Farben weiß, roth und schwarz schon insofern als die hauptsächlichsten und similichsten anerkennen, weil in ihnen und in ihrer Mischung der menschliche Leid ersscheint, das Weiße in Haut, Nerven, Sehnen, Knochen, das Nothe im Blut, das schwarze in Haaren und in der Sehe des Auges herrscht, wie denn alle drei sich in dem Mischsaft, dem rothen und scharzen Wlut wieder besonders ausdrücken 20).

Weil

Sans ftoffen liefen, unachtfam, wie die tiefere Bedeutung badurch geschwächt murbe.

20. Auch etymologisch ließe sich manches anführen. So scheint Blut, bas von fließen, Baveiv, fluere, frammt, genau verwandt mit frieren, baber man auch Boveiv findet.

Weil nun gerade die Vergleichung der Schönheit mit Milch, Schnee und Blut in aller Poesie, die wunder=

finbet. Da aber b und k mechfeln, (brafig u. frafig, f. Schute bolft. Idiot.; bras wellififch fur craffus; bran celtifd: Rrabe, Rrae ic.) fo fallt Brunnen mit xonun susammen und Blut mit cruor, von upvsiv, rinnen; rinnen hat aber auch wiederum die Bebeutung von ge= rinnen, b. b. im gließen ftillfteben, fo daß Blut, Glut, Bluß, Froft eine Burgel anertennen. Dem Bort Schnee liegt der Begriff von gefrorener, geronnerer Fluffig. teit unter, nix, griech vif von ningo, vigyw, dor. vi2w, ich nebe, naffe, Schnee ift - Regen, wie xiw von xem gießen, fließen (frieren) machen. Chen fo aber wird bas nord. drepri, a. f. breore, (Blut) von doorog, ros, Than, Daß abgeleitet, vergl. breofan, beutsch brufen, fliegen, trop: fen, benneberg, breifchen, regnen; Drufe aber ift wieder eine fefte, geronnene Rluffigfeit, woneben der naberliegende gerade Uebergang aus Blut, cruor (weil auch b, k und d untereinander taufden) ebenfalls besteben fann. Ferner, wie aina Blut, beift im Ganferit baima, baimas, bima gerabe ber Conee (wovon hyems und hamus, Simala, ber Schneeberg , f. Al. Refearches VIII. 282.) Illav. fima, gima die Ralte; die Fabeln von Geburt aus Blut, Schnee und Gie, von Blutregen und blutigem Schnee erflaren fich banach von einer neuen Seite, ja bie Gronlander halten ausbrudlich ben Schnee fur Blut der Todten; (Majer mith. Tafchenb. 1811. G. 19.) wohin nun auch eine Stelle aus den Daggar eba Drpfufenningar gebort: Dogg, El, Drofa (procella nivea Inovy driven; brifa, traufen, fluere, ningere) ma tenna . . . (veita fipa (ber Bolten Blut, Schweiß). Ronig Snid's Tochter beift bedeutend Drifa, Puglinga G. cap. 16. - Muf der andern Geite hangen alua, Geim, Gamen, Caft (rother Cafe = Blut) mit Mild gufammen, befannt ift die Berwandtichaft swifden Laich und **B** 3

wunderbare Geburt aus Blut oder Milch in den Mythen zusammenkließen, so ergiebt sich leicht ein recht gründliches Verhältniß der Wünsche, welche die Mutter thut, zu der hernach erfüllten Geburt des Kindes, und selbst Parcifals Vetrachtung ließe sich auf die ihm geborenen Sohne mit deuten.

Hierzu übersche man auch nicht, daß in einigen der beigebrachten Sagen das Blut aus dem Fingersschnitt eingeführt wird, Hand, Daumen und Finger aber sich genau auf Zeugung und Geburt beziehen 21. So wird hinreichen, hier an Wischnu, als Schiwas Weib, zu erinnern, der sich in den Finger schneidet, das Blut wird in einen Schädel gesammelt und daraus ein Kind geboren; Schiwa selbst schneidet sich in den Finger, um die zornige Bhadrafali zu verschnen, wie Orestes zur Schnung seinen Finger abgebissen hat, und noch unser Minnesänger Ulrich von Lichtenstein seine Frau mit einem abgeschnittenen Finger ausschnt, der Trubadur Balaun in derselben Absicht sich den Nagel vom kleinen Finger ablöst, (Millot I. 127.) so unnnythisch auch die beiden letzten

lac, yaλa, lac, mlek und Mild find nur eins; und bas Gis: Mil ch = und Lab = Lebermeer mare amalchium blos verschiedene mythol. Ausbrude für dieselbe Sache.

21. Bergl. Kanne's treffende Bemerkungen im Pantheum an mehrern Stellen, über die Odumlinge sonderlich S.53. 54. Aber noch heut zu Tag lebt in ganz Europa vielschletige Tradition von Odumlingen im Munde des gemeisnen Manns. (Isl. thumalinn, dan. tomling, engl. tom, tumb, franzos, poucet, span. pulgarejo.) Dabei geht Odumling in Wort und Sache über in Dummling und es tonnte sogar der tumbe Parcisal hierher gezogen werzden. soben Anm. I.

legten Erzählungen aussehen mogen, da doch selbst Sitzten und Gebräuche (wie ihnen zum Grund liegen muffen) auf ältere Mythen zurückführen. Gleich dem Finger hat der in dem altdeutschen Märchen vorkommende Apfel die Bedeutung der Zeugung.

Darum nun liegen uns die drei Farben fo nahe und es ist nicht zu verwundern, warum sie vor allen bie ausgemachteste und vollkommenfte Bedeutung haben. Diese weißt sich nicht nur als eine welthiftorische aus, in ber Eintheilung bes menschlichen Geschlechts in den weißen, rothen und schwarzen Stamm; (Gorres S. 606.) sondern auch als eine sittliche, indem uns die rothe, weiße und schwarze Farbe Geburt, Leben und Tod bezeichnen, weil bie Erschaffung Freude, das Leben Reinheit, ber Tob Trauer senn foll. Bon jeher find Luft, Unschuld und Leid in biefen Karben symbolisirt worden. Die Bretagner pflegen felbst ihre Bienenftocke bei Freudenfesten (Geburt und Hochzeit) in roth, bei Leid (Todesfall) in schwarz einzukleiden, weil, wenn man sie nicht so an dem Schickfal des Hauses Theil nehmen laffe, geglaubt wird, daß sie fortflogen 22.

Warum sollte nicht, nur daß alles größer und deutlicher ausgesprochen ist und also was Aleinigkeit erschiene, ein schwereres Gewicht annimmt, derselbe Sinn und daßelbe Berhältniß in der indischen Mythologie zu suchen und anzuerkennen seyn? Wir finden aber, daß Brahma, der die Erschaffung, Wischnu, der die Ershaltung, und Schiwa, der die Vernichtung bedeutet, mit roth, weiß und schwarz bezeichnet sind, welches auch wiesderum

22. Memoires de l'academie celtique II, 374. IV. 430.

derum darin durchdringt, daß sie dem Feuer, Wasser und der dunkeln Erde vorstehen 23.

Die Farbenreihe: schwarz, weiß und reth sindet sich fast in allen alchymistischen 24 Processen ausgedruckt als mortisicatio (Erde), solutio (Wasser) und rubisicatio (Feuer); wenn sich aber aus dem weißen und schwarzen alle Farben erzeugen und zulest wieder darin verzehren, stehet roth in der lebendigen Mitte; die dunkle, schlafende

- 23. Gorres S. 79. 85. 179. Upnethat. 1. 54. 55. Paterson (of the origin of hindu religion, A. R. VIII. 45.) welscher bieselbe Gotterordnung Brahma, Bishnu und Siva creation, preservation, desiruction seft, tehrt die Folge der Farben um, insofern er dem zweiten blue, dem letten white beilegt, wie auch die Eigenschaften dieser Wesen sich beständig vermischen. Daß blan (dark azure) mit schwarz hier ganz zusammenfällt, wird schon nach Gotbes neusten Entdeckungen gar nicht besvemden. Auch geht in den nordischen Sprachen diese Jdentität aus dem Worte bla selbst hervor, das beide Farben ausdrückt. Der Mohr heißt z. B. Blasman, der Rabe, das bose, teuslische Zaubertbier Blaingur und sind die Mohren ein abgesunkener, weißer Stamm, so wurden auch die weißen Raben erst in schwarze verwünscht. (Opid.)
- 24. Man sehe 3. B. von Paracelsus die in Gothes Farbensehre (2. 209. 210.) ausgezogenen Stellen; in dem liber Alze vom philosoph. Stein, Frankf. 1625. 4. 143. 147. heißt es: "wenn du ihn jeht sieft geboren, so merke, daß die Weiße in dem Leibe der Schwärze verborgentlich behalten ist, so mußt du das weiße von dem schwarzen ziehen. Wann dann das weiße kommt, so gedenke, daß das rothe in dem weißen verborgen liege, so sollt du cs nicht ferner ausziehen, sondern kochen, bis es alles roth wird. Das rothe ist der König und es wird davon gemachet der Schaß der Welt."

fende Nacht, der schwarze Fittiche, Rabenschwingen gegeben sind, bricht in das helle Tageswachen auf und ider Tag kehrt zu jener zurück durch die gleichsam blutenden Morgen = und Abendröthen. —

Unter den sieben Tropfen, welche in des Leibes Mitte liegen, werden in Upneshat der weiße, rothe und schwarze als die drei erften genannt 25, und sie verhal= ten sich zu den vier andern, wie überhaupt die Dreigahl zur Bierzahl in vielen andern Muthen, beren Wesen es ift, sich in unaufhörlich neuer Vereinfachung ober Berdoppelung, oder in andern Progressionen zu ge= fallen. Daber bedarf es am wenigsten einer Erlauterung, daß sich die unsere so vielmal blos nur in zweifacher Gestalt, mit Auslassung des sehwarzen, bargestellt bat. Werden nämlich zwei Farben genannt, wo besondere Grunde keine andere fordern, fo fann man ficher rech= nen, daß die weiße und rothe (weniger schen bie weiße und schwarze) überall zuerst, wie durch Instinct ergriffen worden find. Co sehließt Dbin die Brunbild in ein weiß und rothes Schild ein 26, fo kampft in Mer= lins Geschichte ber weiße und rothe Drache, so werden in Kindermarchen weiße oder rothe Fahnen aufgesteckt und sie wehen in Igors altruff. Lied 27; im Triffan aber verlangte die Vorbedeutung des Todes weiße ober Schwarze Segel. Dagegen haben auf eine andere auch ganz

<sup>23.</sup> Wergl. vol. I. 153. color albus tendens ad rubrum. Ju einer andern Anwendung zeigt sich weiß, das reine 21, in schwarz das tiefe u, nieder=, und in roth das hohe i auffteigend.

<sup>26.</sup> Selreid Bronhildar VIII.

<sup>27.</sup> Mullere Ueberf. G. 39.

gang practisch gewordene Weise die Chinesen ihre brei tras gischen helben in roth, weiß und schwarz gekleibet.

Besonders aber sind Gleichnisse: roth wie Blut, weiß wie Schnee und Milch, schwarz wie Rabe, als unversaltete, die immer recht frisch bleiben und mit keinen neuen bessern vertauscht werden mogen, in aller Poesie eingegangen.

Schon das hohe Lied singt: (V. 10. 11.) "mein Freund ist weiß und roth, seine Locken sind schwarz, wie Rabe", wo nur die beiden ersten Farben des Bilds entbunden stehen. Bei Rönnern und Griechen sinde ich zwar dieses, nicht aber die Handlung. Am einfachsten in einer Stelle, vermuthlich von Ennius: (ed. Hessel. p. 96.)

fic mulier erubuit ceu lacte et purpura mista Claudianus de raptu Proserp. lib. 1.

... niveos infecit purpura vultus

per liquidas succensa genas, ähnlich ber lieblichen plattbeutschen Rebensart: "se hat Refer plantet? statt: sie errothet (bie Rose mirk

Roseken plantet" statt: sie errothet (die Rose wird statt des Bluts gesetzt, das Gleichniß ist nur nicht mehr so einfach, aber genau daßelbe, weil der Mythus die Rosensarbe wieder aus dem Blut erklart).

Anakreon: γραφε δίνα και παρηας

poda τω γαλακτι μιξας Propertius II. 3. gelehrter und fålter: ut moeotica nix minio fi certet jbero utque rosas puro lasts natant folia 29

Auch

28. Das Wort Rofe, godor ftammt von roth, ital. roffo.
29. Im Mittelalter streute man noch Badenden Rosenblatter ins Wafer (f. Parcifal 4957. und Tiets Lichtenstein S. 114.)
Milchbader tommen auch sonft vor, daber das Bilb in Diefer

Auch liebte man die Vergleichung mit dem gerothestem Elfenbein, Virgilius I. 12. Statius Achill. lib. I. Ovidius am. II. 5. welche alle aus der schönen homestischen Stelle vom wunden Menelaos scheinen geflossen zu senn (II. IV. 141. 147.).

Die Beispiele der britannischen Poesie sind bereits oben gegeben worden; in einem bassischen Bolkslied stehen die Worte: olurrez ta carminez ederttzen aurpegui-a (Schnee und Carmin einten sich auf seinem Antlis).

In roman de la rose finde ich:

rose sur rain ne noif sur branche
nest ni vermeille 'ni si blanche

wobei, wie in jenem wallis. Gedicht und der franzds. Prosa der Zusat: auf dem Alft zu bemerken ist. Aufsfällt es hingegen, daß bei unsern Minnesangern die drei Karben zwar auch regieren 30, aber stets aufgelöst und des Wildes entaußert sind 31; Ulrich v. Lichtenstein! singt: (2. 40.)

brun, rot, wif, der drie varwe schin treit ir hohgeborner schoner lip, ebenders. 2. 41.

roter danne ein rose
ist ir munt...
brun ir bra, wis ir lip

Allbr.

dieser anmuthigen Sitte wirklich geworden. Bekannt find and Stumpf u. Joh. Muller die Worte des frevelnden Kittere: "heut baden wir in Rosen!"

30. Insgemein braucht die lyrifde Poeffe gern beibe Bilber und bricht fie meiftens turz ab, um noch weitere bagu geben zu tonnen; die leife warmende und weitlaufige Gemuthlichteit des Epos verträgt fic nicht mehr zu jeuer.

31. Doch Conr. v. Wirzburg vom Schnee und den Rosen des Antliges. (Troj. Rr. 19903 - 905.)

Albr. v. Raprechtswile I. 189. mit turen varwen zwo ist ir lip bestrechen wis rot brun gemischelt wol, im Ged. von Mai und Beaflor s. 3.

gar rot und weiß was an valsch die klar, mit liecht prawnem har schon was sie gesterieret, mit drein varben gezieret

enblich der Provenzal Raimbaut Deira (Barbieri d. poefia rimata 111. 112.)

ben aia lalbres, don nais tan bella brancha caital, com tanh ad avinen faifo, es de beutat bruna, vermeilla e blancha

namlich das braune (wie schon in obiger Selle aus Six Launfal) ist gerade für das schwarze zu nehmen und damit völlig gleich, daher wir auch Brunette von Schwarzlockigen zu brauchen pslegen.

Blos bei der rothen Farbe stand das Bild der Rose und damit wird sie unzählig oft verglichen, eben so häussig und schön die Mundesröthe mit brennendem Feuer und Kubin 32 von ruber. Blut sindet sich dafür schwerzlich in einem Minnelied, auch nicht Milch für die Weiße; nur der epische Otnit hat (391.)!

ir

32. Bekanntlich wird Gold das rothe (nicht gelbe), Silber das weiße genannt, so daß beide unsern Gegensat aussagen. Morolf 2712. (so ist sin harnsch von filber wiß und von golde rot) von rothgoldenem Erz fagen die Bergmanner, daß es blute. Wiederum geht dies auf Sonne und Mond über, Titurel 375. goldfarbe Sonne, silberweißer Mond und könnte so noch weiter fortbezogen werden.

ir farbe bie was reine lieplich als milch und blut 33

Schnee=weiß (snevar, hagelweiß) allein, steht in ben alten Volksliedern oftmals, ist. mialthvitr und die Namen Sniofridur, Sniolaug, gleich unserm Snewitchen. Nicht selten: weiß wie Hermelin, oder wie Schwan (Svanhvita, Svanhild und die Sage von Schwanenjungfrauen). Das Schwarze wird am meisten mit Kohlen, Raben 34 und Schlehen (Kampeviser, Vonved str. 42. 46.) zusammengestellt.

Noch mögen einige Beispiele, wie die Berschiedens heit und Berbindung der drei Farben von jeher und auf das mannigfaltigste zu sunniger; Betrachtung erregt habe, die Untersuchung beschließen.

Die Fabel von den drei Thoren der Stadt Kom wollen wir nur in der Note berühren 35, den Schmuck dieser Farben zur vollkommenen Frauenschönheit wußte schon Basilius 36. In den gestis romanorum 37 wird von

- 33. Doch auch Eneidt 5139. und Blanchefteur 6808. Dentt man bei biefem Wort Blancheflur an die Berwandtschaft zwischen Blut, Blute und Blume flos, floris, flour, bloffom, so bedeutete es gerade die beiden Farben. "man sach bo sachen wizze blut" Mus. I. 64.
- 34. Bon dem etymol. Zusammentreffen dieser beiben ersten Borter (in dem Bort Kohlrabe, Kolfrabe) anderewo.

  35. Legitur in historiis romanorum, quod tres portas habuit. Boma, prima fuit alba, qua ad praeliandum
- buit Roma, prima fuit alba, qua ad praeliandum exibant, secunda fuit rubra, quam intrabant post obtentam victoriam, tertia nigra, quam intrabant quando in proelio succubuerunt.
- 36. Basilii M. opp. omnia T.III. Paris 1730. fol. 576. quidam colores a mulieribus ad decorandam faciem valde exqui-

von zwei Brüdern, einem geistlichen und einem weltlichen erzählt, der geistliche studirte gar hoch und wurde ein grundgelehrter Mann; der Laie blieb bei seiner Unschuld stehen und merkte sich allen Tag drei Buchstaben, einen schwarzen, einen rothen und einen weißen, wobei er über der Menschen Sünde, Christi Blut und Gottes Himmel nachdachte. Alls er solches dem Elericus offensarte, gestand dieser, das ware mehr, denn alle Geslehrsamkeit werth.

Margaretha von Duin 38, die gegen das Ende des 13. S. H. ihre Geschichte niederschrieb, sah einst ein heiliges Buch, das mit weißen, schwarzen und rothen Buchstaben geschrieben war, wovon die ersten Christi Unbestecktheit, die zweiten der Juden Bosheit, die dritten des Heilands Wunden bedeuteten.

exquiruntur, albus, rubens et alius niger, ac albus quidem candorem ementitur corporis, rubens in genis efflorescit, niger in modum lunae in cornua curvatae circum oculos supercilia depingit. (ex comment, in Jossi, 467.)

37. Dentiche Ausgabe cap. 25, latein. cap. 125.

38. Mus dem MS. edirt von Champollic Figeac, nouv. recherches fur les patois, Paris 1809. p. 162. 163. "cis livros eret toy escret per defor de letres blanchas, neyras
et vermillas. en les letros blanchas eret escrita li sauncta
conversations al beneit fil deu, liquaus sut tota blanchi
por sa tres grant innocenti et por se sanctes oures, en
les neyras erant escrit li col et les templeas et les orduras, que li jue li gitavoun en sa sancti saci et per son
noble cor, tant que il semblevet estre mescus. en les
vermillas erant escrite les places et li pretiou sans, qui
fot espanchies por nos."

Unhang

## An hang A.

Ausgug aus dem roman de Perceval par Chretien de Troyes.

se part li rois de Carlion, si le suient tuit li baron, neis pucele ni remaint que la reine ni amaint, par hautesce et por figuorie, la nuit an une praerie lez une forest sont logie. cele nuit ot il bien negie que moult froide estoit la contree, et Percevax la matinee fu leuez, si com il soloit, qui querre et ancontrer voloit avanture et chevalerie; et vint droit an la pracrie, on loz le roi estoit logice qui fu geles et annegies. et einz, que il venist as tentes, voloit une rote de gentes, que la nois avoit esbloies. veues les a et oies, quelles sen aloient fuiant por un faucon, qui vint bruiant apres eles de grant randon, tant cune an trove a bandon, quert dantre les altres sevree, si la ferue et si hurtee, que ancontre terre labati, mes trop fu tart, si san parti; il ne la volt lier ne joindre et puis comance a poindre, la ou il ot veu le vol.

la gente fu ferue el col, si seigna trois gotes de sanc, qui sespandirent sor le blanc, si sanbla natural color, la gente na mal ne dolor, quancontro terro la tenist, tant que il'a tans i venist, elle san fu encois volce; et puis jut defolee la noif, qui soz la gente jut, et le sanc, qui encor parut; si sapoia desor sa lance, que la fresce color li fanble. qui est an la face samie; et panse tant, que il soblie, aufins eftoit en fon avis li vermauz for le blanc asis. come les gotes de sanc furent, qui desor le blane aparurent; an lesgarder, que il feisoit, li ert avis, tant li pleisoit, quil veist la color novele de la face samie bele; puis for la gote muse tote la matinee use, tant que hors des tantes isirent escuier, qui maser le virent, et cuiderent quil somellast.

Encois que li rois sesvellast, qui ancor gisoit en son tre, ont li escuier ancontre deuant le pavellon le roi Sagremor, qui par son desroi estoit desreez apelez \*).

diva,

\*) Ein Beiwort so viel als wild, unbandig, sein eigentlicher Mame nicht von bem Fluch lacro mort abzuleiten, als vilmehr

diva, fet il, nel me celez por coi venez vos ca si tost? sire, font il, hors de cest ost avons veu un chevalier, qui somoille sor son destrier. est il armez? par soi, oil, girai parler a lui, fet il.

Mun waffnet fich Sagremor, geht bin zu bem traumeuben Mitter, fann ihn-aber nicht gerftreuen und bekommt nicht einmal Antwort. Darauf erfolgt, was im deutschen Buch, und nachbem auch ber Prabler Rex noch viel schimpflicher abgewiesen worden ift, macht fich endlich Gauvain auf:

et vint au chevalier tot droit, qui sor la lance ert apoiez; encor nestoit pas enuiez de son panse, qui moult li plot; et ne porquant li solauz ot deus gotes del sanc remises, qui sor la noif erent remises, et la tierce aloit remetant, por ce que ni pansoit mie tant li chevaliers, com il ot set, et messire Gauvain se tret vers lui tote une voie anblant, sans sere nul felon sanblant,

vielmehr gleich anderen Mortern bieser Endung aus dem altbrittannischen. Segremors erinnert übrigens gerade zu an die nordischen Berserter, und mußte auch gebunden werden, wann ihn die Kampswuth besiel. Die Stelle im Parcifal 8481—89. u. 12574, 75. (vergl. mit Titurel str. 2040. 2177.) ist darum sehr merkwürdig. vergl. die altdeutschen Widolf Mittumstang, Aspilian oder Asprian, Abenderoth, Etgeir und Schruthan. — Daß Segremors und Kep bei aller Gelegenheit immer vornen sind, der eine aus Berserterheit, der andere aus eiteler Prahlsucht, wird im Titurel str. 4572. ausdrücklich gesagt.

et dit: fire je vos eusse salue, se au tel sensse vostre cuer, comme je faz le mien; mais tant vous puisge dire bien, que ge sui messages le roi, il vous mande et dit par moi, que vos alez parler a lui; jl an i ont ja eko dui, fet Perceval, qui me toloient ma joie et mener man voloient aufi com se ge fusse pris; et je estoie si pansis dun panse, qui moult me pleisoit, et cil, qui partir man voloient naloit mie querant mon preu; que devant moi en ice leu avoit trois gotes de fres sanc, qui enluminoient le blanc. a lesgarder mestoit avis, que la fresche color del vis mamie la bele i veisse, ja mes ialz partir nan quisse. certes, fet messire Gauvain, cil panfers nestoit pas vilains, ancois estoit cortoiz et dolz, et cil estoit fos et estolz, qui vostre cuer en remuoit, mes ge defir, etc. etc.

## Un bang B.

In des Giambatt. Basile Pentamerone fangt trattenemiento IX. der vierten jornata, nach der Auss gabe Napoli 1714. also an:

Ora dice, ch'era na vota Millucio lo re de fratta ombrofa, lo quale era accossi perduto pe la caccia, che metteva a' monte le cose chiu necessarie de lo stato, e de la casa soia pe ire dereto pedate de no leparo, o appriesso lo vuolo de no marvizzo; e tanto secotaie sta sirata, che no juorno lo portaie la fortuna a no vosco, che haveva satto squatrone de terreno, e d'arvole serrato, serrato pe non essere rutto da li cavalle de lo sole; dove 'ncoppa na bellissima preta marmora trovaje no cuorvo, che frisco frisco era siato acciso; lo re vedenno chillo sango vivo vivo sghizziato sopra chella preta ianca ianca, jettanno no gran sospiro, disse: o cielo, e non porria havere na megliere accossi janca e rossa, comme a chella preta, e che havesse li capille e le ciglia accossi negre, comme so le penne de chisto cuorvo? e sopra so penziero se sprosonnaie de manera, che pe no piezzo sece li dui simmele co chella preta etc. etc.

Die bolognesische Ueberschung der fola dal corv giebt dieses alles sehr getren wieder: (La Chiaglira dla Banzola. Bulogna 1742. 4. 39ste Fabel).

Dis, ch'ai era una volta un re, ch'aveva nom Mluzz, al so regn s'chiamava frasca umbrosa. St sgnor era talment innamura dla caccia, ch' là n'aveva mai altr in pinsir; an' deva gli udienzi, an badava niint al so stat, ch'agn cosa andava alla malora pr badar a qula zirra d'qula caccia, ecm' al vlevi, al vgueva à cà tutt aligr, preh' l'avè ammazzà, o una livra, un cero, o ch' soja mi.

Un di, ch'l'era za anda pr st divertiment, l'arrivò in t'un bosc umbrosssm, al vist li in terra un boll pezz d'marm, ch'ai era su un corv, ch'as acgnusseva, ch'l'era stà ammazza just allora, perche ai era al sangu, ch'era fresc fresc, ch'aveva schiattinà tutt qual marm, ch'era cand, es steva tant ben qual bell ross d'qual sangu, con al bianc d'qual marm, ch'al re s'incantò un gran pezz a guardari, e pò tri un gran suspir, dsend: oh, s'a prisa auer mi una mujer ch'sus qusi bianca, e rossa cmod è qual marm, e qual sangu, e pò, ch'avis i cavi nigr cmod è l'penn d'st corv, mi n'sarè cosa m'vier u. s. w. Diese sleinen proben sonnen schon ein Bilb von bem weichsten und silestenden und bem hartesten und stofenden Dialect Staliens geben.

### Unbang C.

Le roy . . . . ung matin se partist et se logea luy et ses gens pour passer le soir en une belle prairie assez pres dugne forest, ou ilz concherent et sist le matin sort grant froit, comme nous dit llystoire, parceue fort neige et gelle avoir

me nous dit lhystoire, parceque fort neige et gelle avoit.

Or estoit Perceval alors sur les champs, ses armes de neige couvertes, asserves des tentes du roy, ou se trouva cherchant son adventure comme faire doibt tout bon chevallier pour parvenir a lotz et pris. Et sault entendre, que Perceval si tost napprocha les tentes du roy comme il les veist; mais saresta pour regarder passer une route doiseaulx nommez gentes, aultremeut dit corneilles, lesquelles venoient de abbatre des noix pour elles menger. lesquelles noix surent blanches à cause de la forte gellee et de la neige, qui avoit lescaille couverte. Or sen volloient les corneilles criant en laier par cause qung jeusne garson traioit apres, lequel en ataingnit nue, qui a lescart des aultres éstoit, enuiron le col, parquoy il envoist par terre, mais parce que a mort navree ne sur, si tost se relieue et senvolle. Et est la noix blanche en la place demeuree, que mise elle avoit en son becq. Et quant Porceval advisa la corneille envollee brocha le cheval des esperons pour aller celle part ou elle su tombee, auquel lieu trouva la noix blanche taincte de sang, qu'elle avoit par le coup respandu. Lors sapuya Perceval dessis a lance, pour contempler le sang, qui ser la noix apparessoit: et entre en si grand pensement ce regardant, quil nen povoit is par de hors, car sur la noix trois gouttes de sang vermeil et fraitz apparurent, quil luy sist souvenir de la face de son amye \*). Et tant plus icelle blanche noix regardoit, et de tant plus de son amye luy souvenoit, attendu la rougeur du sang posse dessus la blancheur de la neige que tant a regarder luy plaisoit, que de son pensement ne se povoit oster parce qui luy sut advis, comme dessus est dit, que ceste noix a la face de son amye resembloit etc. etc.

(Edition de Paris 1530. fol. 23.)

") Der fehlerhafte Audjug in ber bibl. des romans hat hier aus Nachidffigfeit ober Unverstand (p. 72.) "de fon ami" welches gar feinen Sinn gemahrt.

# Heber Agges und Elegaft.

Im altd. Mus. 2. 234. that ich eine Anfrage, wer wohl ber vom Dichter bes Titurel beiläufig erwähnte Meisters bieb Agges senn konnte? Eine befriedigende Antwort ist mir in den zur Zeit vorliegenden Quellen noch nicht möglich gewesen zu finden. Wenn man obiger Lesart des Drucks vor der des handv. Ms. welches Agez hat, ben Rang lassen will, so führte sie zu einer Vernuthung.

Im 13 Jahrhundert wohnte in Destreich auf seiner Burg genannt Agstein, unterhalb Molt, ein furchtbarer Räuber, Namens Schreckenwald \*). Wen er beraubte und sing, sperrte er oben auf dem steilen Felsen in einen engen, nicht mehr als drei Schritte langen und breiten Raum, wo die Unglücklichen Hungers verschmachteten, wenn sie wicht, in die schreckliche Tiefe des Abgrunds sich stürzend, ihrem Elend ein Ende machen wollten. Einmal aber geschah es, daß jemand doch einen kühnen und glücklichen Sprung ausführte, auf weiche Baumäste gefallen, gelangte er nach und nach herab, rettete sich und brachte nachher den Räuber gefangen, der mit dem Schwert gerichtet wurde.

Sprich:

<sup>\*)</sup> Bergl. Subners Geographie, oder beffer (Pfellionorus) Luftgarten, Strasburg 1621. S. 681. 682.

Sprichwortlich foll man fagen: in Schreckens walds Rofengartlein sigen, von einem Menschen, ber sich aus höchster Noth nur mit Leibs = und Lebens gefahr retten mag.

So alterthunlich sich diese Sage anläßt (sie erinnert an den gefährlichen Rosengarten Laurins, und der Agstein könnte der Schreckensstein senn, von ägia, terrere, wie Acgishelm ze. womit eben der Nahme Schrecken und dibereinkäme, für den früher Agiwald, Agibald, Aisbald könnte gegolten haben) so wird dech auch auf keinen Fall die spätere factische Geschichte unberücksichtigt bleiben können.

Gerate im breizehnten J. H. hauften in Deffreich Die machtigen Ruenringer. (Baterl. Taschenbuch 1811. S. 217. 221. 222.) Hormany merkt fonberlich Heinrich und feinen Bruder Sadmar an, bie fich bie Sunde von Ruenring nannten und beren jener auf Weitra, biefer auf seinen fturmfesten Selsenburgen Aggstein und Durn= ftein faß. Gie brachen ben Landfrieden, raubten und plunderten, und tropten jedermann, mas aber Gemalt nicht vermochte, das follte Lift verrichten, und in den eigenen Schlingen die Raubgefellen fangen. Gin Raufmann, bem fie fchon groß geschabet hatten, (etwa jener Springer?) barg auf einem Schiff Reifige unter fostbaren Magren, schwamm die Donau hinab und bekam die Rauber gefangen, beren Burg gebrochen wurde. Seinrich wurde begnadigt und blieb bei Burben, aber habamar ftarb im Bann.

Da biese ganze Begebenheit in das zweite Zehend bes 13. I. h. (unter Friedrich den Streitbaren von Destreich) fällt, so könnte die Beziehung auf den Titurel für das Alter dieses Gedichts, oder seiner Ueberdichtung wichtig

wichtig' werden. Kunringen ist eine gewisse, historische Gestalt, wie sich auch aus Lichtensteins Frauendienst (Tiek S. 36.) zeigen ließe. Allein dem Dichter scheint doch sein Agges weit mythischer ab zu liegen, mehr ein schlauer Dieb, als ein offener Nauber zu seyn. Wir erfahren nichts von ihm, als daß er den Frauen Hut und Mantel gezuckt; die Stelle spielt mit den Porten Hut und Hute (custodia), Mantel und mant (mahnt, monet).

Erwägt man wie häufig ber m laut ben Bocalen por = ober ab = gefest wird, 3. B. gleich Agftein und Magnetstein, die beide nur ein Wort find \*), (bas ifl. enn, ban. men; unfer aber, boll. maar; mia. ion. ia, eine, una, meggen [woher mat cibus] und egen u. bergl. m.) so konnte man vermuthen, daß Alges mit bem berühmten Zauberer und Dieb ber ferlingischen Sage. Magis, Maugis zusammenfalle. Was noch mehr, und mir in dieser zweiten Anwendung fast ausgemacht erscheint, im altbeutschen lautet letterer Malagis, Malegis und ware, weil die Endungen und Wurzeln der Mamen gis und gaft wechseln (fo Willegis, Willegaft, Gifo, Gafton 1c.) genau berfelbe mit Elegast und Algast. Denn auch in der Sage steht dieser zu Raiser Rart in gang abulichem Berhaltniß, wie anderewo Magis, Maugis, ber mehr in bas latein. Magus (Zauberer) fpielt. als genau genommen baraus entstanden zu fenn braucht. Die Formen gis und sonderlich gaft in vielen Namen find lieber uralte, deutsche.

Von' einem andern Schriftsteller ist dieser Elegast mit Elberich, dem altdeutschen Zwerg verglichen worden, da doch das dieser ganzen Gattung gemeine Stehlen hier nicht

<sup>\*)</sup> Wenigstens fpielt der Name der unnahbaren Burg Agstein auf den mpthifchen Magnetberg an.

nicht angeschlagen werben darf. Dagegen sind folgende einleuchtendere Bemerkungen noch nicht gemacht worden: 1) Elberich, Alberich ist genau der altfranzösische Auberon, Oberon, (wie aube, Morgenröthe, alba u. s. w. 2) Die beiden in der Wissinasaga vorkommenden Iwerge Alpris und Malpriant sind ebenderselbe. 3) Die engl. Frau Mab gehört ebenfalls zu Oberon, d. h. sie ist eine Elsin (Alfur) der mythische Mabrian der kerlingischen Sage scheint damit in Verbindung zu stehen und freilich spielen sonst Magis und Oberon darin ähnliche Kollen, so daß aus dieser Vetrachtung eine freie Vergleichung zwischen Elegast und Elberich geseitet werzben könnte \*).

\*) Bon einer Bermandticaft gwifden Meurvin und Ervin

#### Ritornelli (munolido).

fiore de pepe, tutte le fontanelle se sono seccate, povero amore mio more di sets.

fiore di ginestra, vostra madre non remarita a posta, per non levare quel siore della sinestra.

fiore di granado, fempre c'o de fentire qualche rimprovero, e lo mío amore l'ho mandato al diavolo.

# Von zwein Kaufmañ.

So tuon recht als die toren, bie ba bringent juo oren fwag in fumet in ben muot es fi vbel ober guot, fie laggens berug fnallen 5 und aus bem munde vallen, als man fi es gebeten habe; fus tuon ich torechter fnabe, wann ich mit francem finne eine red beginne, 10 bie mir ift zuo fwere, ich wil fagen ein mere, ich furcht, es muoge nicht volfumen, fit ich miche ban angenumen, man ich bin guter wise bol, 15 und aller tumpheit vol; bar vmb bit ich euch alle, fvem es miffevalle, ber bore lefen dis buchelin, bag fi mir genedig wollen fin, 20 und min geticht nicht ichelten :

wann

17—20. Eine freie Wortfügung in die regelmäßige fo aufzulösen: barum bitt ich euch alle, benen beim Lesenhoren dies Buchlein missalt, daß ihr mir gnadig wollet seyn. Der Dichter geht aber aus dem Pl. in den Sing.
und wieder in den Pl.; aus der directen in die indirecte
Alltdentsche Wälder I.2.

wann ich entuon eg felten. got mir fine helfe fende bag ich bag mer volende! -25 Es lit in frandenriche ein fat, bie ift vol riche, bie ift virdun genant, und von faufluten wol befaut; barinne an alle fcande bie turften von bem lande 30 faggen gwene faufman, jr ietweber began , ben anbern fere minnen mit ftetes bergen finnen, 35 es bet die ftetig fruntichaft an in gencliche fraft; dit triben fie vil mangen tat, jr ieglicher ringe waf, burd ben (anbern) lan in mage lip gut, ere vnbe mage. 40 boch mag ber eine richer vil und vafte vber beg anbern gil geftigen, von bem gotes gebot, er mag gebeigen gilot; ber ander mag im unbertan 45 recht als er wer fin aigen man, und bienet im on alles fcham) geheizzen mag er gillam einen fun het er, hies bertram, gilot bet ein tochter; 50 burch liebe enmocht er feine ftunde nie gelan, er muft gu gilame gan mit im figen unde ftan, beibe tuon und lan, 55

fus,

Rede aber. - 38. gering achtete, wog, wagte. - 39. bu ro,

fug twand in ber liebe gart. fin tochter beis fram irmengart, fie het ichone vnbe jugent, vernunftifeit und tugent, ... 60 auch was der herre bertram aus aller bofbeit lam, und quo aller frumfeit fnel, bes wart fin lop breit und bel. fin heil bag mas nit finmel. 65 nun begunden die zwen alten ber fat vafte malten, in mocht nieman wiber gefin. bere gilot bet mangen begin, wie er vmme gienge, gillam an eren vienge, 70 mit also ganger fruntschaft, bag ber ftetifeit haft an in genglich(er) fraft nimmer mer wurb erloft; er bacht, es wer ein ganger troft 75 ber ftat all gemeine, wan amen fung bebeine mochtin ber flat of geften, ob fie gu famen wolten gen mit freuntlicher ftete; 80

mit

um willen, wegen. — 56. gart, Gerte, Ruthe, Stackel, schon in den mons. Gl. stimulus. — 64. heil, Selde (salus) Glud, fortuna, eventus, sowohl das künftige als schon eingetroffene Glud. W. 539. sogar: alles geluces heil. Wir brauchen es jeht mehr für salus, enger, im Gegensatz unheil; doch sagt man noch: sein heil (Glud) versuchen; in Beldeck Eneidt v. 3297 6725. 11572. an ein heil sassen, es auf gut Glud, den Zufall ankommen lassen, abeneteuern. Eilharts Eristan 491.; was nit sinwel, war nicht rund, stand sess, de eine dier nicht: keis D2

110

mit manichvalter rete trug er (bis) fro vub fpete.

do er big lange het verholn und finem wibe vor verftoln, eines nachtes er fich bewat 85 bo er bi ir juo bette lag, bag er ir nichts verbagete, finen muot er ir fagete. er fprach : "liebe frame min 90 mir ift fumen in ben fin, bag ich bem jungen bertram fuon mines frundes gilam irmengart wil juo wibe geben, fo mugen wir mit frouden leben und der ftat aller walten." -95 fi fprach: "berre tuo gehalten bife rede, mag fol big fin? war tuoft do berre binen fin? bo folteft bie rebe ban verborn, fie ift mir inneclicen gorn, 100 du haft fi me den halb verlorn." gilot ir entwurte bo er fprach: "frame wie tuft bo fo? bu folt dife red lan und mich ein wenit da bi verftan, 105 bir ift bin muot verirret, ich weig wol, mag bir wirret: grafen und hernogen,

ne, sondern: einige, duo quidam juvenes. — 81. rete List. — 85. bewat erwägte, bei sich beschloß. — 87. vers bagete verschwieg. — 96. gehalten einhalten. — 99. verborn vermieden, oder genauer: entbehrt, engl. forborn. so 229. verbaren evitabant, auch 669. das Partic. in. der Form verberet, wie wir auch jest entbehrt bischen.

bag ift mar, und nicht gelogen, unfer tochter wolten nemen,

ob mid ruodt bez gegemen, bas ich fie in wolte geben, bamiber will ich immer ftreben wanne mir in minem bergen much vil grogger finergen, 115 fwen man mir min libes fint wierde imeben alg ein rint, bag fi nit ebel were; vernime bu mine mere: min tohter fol nemen einen man, 120 ber ir wol fi genofiam." fi fprach: "was bu wilt, bag fi getan." suo hant bo fi ber red veriach ber berre minneclichen fprach: 125 "felig fiftu, liebes wip, wan bn mit allem binen lip mir alle git bift undertan, ba von muog ich bich vmmer ban liep, bis an mines todes gil wan biner gucht ber ift fo vil; 130 wir fullen nit langer biten wir fullen und bereiten, bag wir bem binge fumen guo ich wils enden morgent fruo" -"ficerlich vil' lieber ber bas tuo" -135 guo bant tam beg tageg liecht, ber berre fich feumbe niht; er gieng binen juo gillam, er fprach: "wa ift bertram? eines binges fol in gegemen, 340 er fol min tochter gur e nemen, wenne mir nieman, wisse frift, lieber guo einem eiban ift." gillam fprach: "berre lat ftan, wes fpot ir min, armen man? 145

Ídi

bilben. — 145, mas fpottet ihr mein, als eines armen Mana D 3 nes?

150

155

160

165

ich bin ewer biener ie gewesen jr sult mich bi em lan genesen, tuot ir daz, so tuot ir wol daz gedien ich anch, wa ich sol." — des entwurt im da gillot: "ez ist min ernst, ane spot, wa tet ich die sinne min so ich wolte spotten din? ez mat nieman erwenden nach dinem suon solte du senden," si gelobtens beide mit henden.

bo bas ber junge vernam, vil fdier juo finem vater tam, barnach fam auch fram irmengart bem enappe fie gefworen wart ge einen elichen wibe; vil naben' finem libe ' brudet er bie icone magt, als mir bas mere wart gefagt; die maget fere weinte, ba mit fie bescheinte ir tufd und auch ir wiplich sucht, es bucht auch noch ein ungenuht, fwa man eg vernemme, ob ein wip nit erfemme, bar man fi gebe einem man, ben fi mit vollen augen an nie gefach juo einem mal.

bertram

nes? — 160. gefworen, überantwortet. Hier kann man Klar die Berwandtschaft unseres schworen (betheuern) mit dem alten svara, reden und antworten, sehen. — 166. bescheinte, activ: zeigte. — 168. ungenuht Unschick-lichteit, Werners Maria S. 16. genuht Borthell, Geschie. — 170. erkemme erschräde vergl. 267. 846. eine in altdeutschen Quellen häusige Bedeutung. —

174.

bertram wart an alle twal. geboten ein fulde bodait, #75 bas weber vorbes noch fit teiner fo icone me gefach: ob es icht wer als man mir veriach, ba wider ich wort nie gesprach. -180 nu begund die funne figen und ber abentfterne ftigen, nach der alten gewonheit, ob mir ift gefeit die warheit: die beibe do ein bett emphing, 185 ein vil lieb ba ergieng und ein minnechlicher vinmevant, bag mich nu notet min gebant fo gar verre, bag ift mir gorn, wann leiber es ift gar verlorn; ba mit fi ber red gedagt. 190 ber knapp rub die vil fcone magt versuonet wurden an ber ftunt,

er tuft fie me ben tufen ftunt

dit

ringen

174. an twal ohne Zogern, Zaudern. — 176. vordes, ehdeß, vordem. — 193. tufent stunt, tausend mal. Diese Partikel nehmen alle Sprachen von dem Begriff Zeit, Rube, Weile und Bewcgung her, weil die Zeit selbst etwas ewig dewegliches, zugleich aber beständige Rube-puncte ansehendes ist. Unser mal, holl. maal ist eben das vielbedeutige Wort: Zeit, Zeichen, Ziel. altdeutsch frunt (Stunde, von stehen, standa, etwas in gewissen Zielen stehendes), Otfried warda, holland. werp, werf, schwed. hwarf (von hversa, irc, vertere) kere, holl keer (von kehren, umkehren); Ulf. sinth, a.s. sinthe, altsacs. sith, ist, ist. sinn (welche Wörter: Reise, iner. sohne Zischlaut,) bedeuten); fahrt (von sahren); holl. reize (Reise) ist. kvår reisur zweimal; Deutschlender pose (Pose, Weise) schweb, rung (vergl. Ring, das in sich lausende,

D 4

an iren rofen roten munt. 195 bie naht mit fremben enbe nam, die fram und min ber bertram juo handen fich geniengen, in einen fal fie giengen da was von fremden michel ical 200 der tamburen gen der fidelen bal. ba waren auch flautern vil, und aller bande feiten fuil, und iconer framen auch genuch, barnach man tifchlachen truch, die tafeln wurden da bereit 205 und ber eftrich befpreit mit bluomen und mit grunem gras, was herschaft of bem palas mas, bie betten magger all genumen, 210 darnach fach man fcbiere fumen truchfeggen onbe fchenden die getorften bes nit wenten fle gaben gange wirtschaft und alleg des die vberfraft, beg man ba haben follte, ber wirt nit fparen wolte in bebeine flabte fin guot, er bet einen gerechten muot,

bet

tingen Glode Iduten, rinnen laufen ic.); holl. beur (tour) engl. times (Beit; franzos, fois, span. vez, vezes, lat. vices (Bechsel, Wieberkehr) ital. volte (volta, tour, von volvere); bohm. und frain. frat, voln. froc (frot Schritt) dau. gang; ruß. rass, zuwellen durch angebängtes in. Diese Anhange scheinen aber Linwüchse, wie das schwed. war (von warf, in toswar bis) das schweiz. ist (einist, zweinist, viernist) und das griech. nic (τετρακις, ποσακις, πεντακις, vergl. κιω ich gebe) u. d. m. — 206, bespreit, bespreitet, bestreut; wie Epreu und Etreu

ber best auch nach bem besten tuot. bo die hochzit ergient 220 ber junglint zuo bufe vient mit im fin vil icones wip, bie was im lieber ban ber lip, also was er ir binwider 225 weber e noch fiber. nie aus bebeinen ftunben awer fo liebe wurden funden fo bifem beibem maren; alles triegen fi verbaren, was fi wolt, bas wolt auch er, 239 bag im geuiel, bag war ir ger; fus muften fie mit frauden leben, in hette got ben wunfch gegeben, und of erden hie ein paradis. nie tein meifter wart fo wis, 235 ber envollen modte getichten und gu recht berichten, ir awever liebe flogges = bant; bas ift mir volleclich erfant eg' mocht nie werden guotrant. 240 bas ich nu fage, bas ift war, ber berte me ben geben far bette allemege mit rate fin buog fruo vnb frate, des volget im fram irmengart 245 in aller wiplicher art; behein herge grogger ftetifeit geman nach ganger frumeteit

man

gu einander gehören. — 228. difem beibem, diffu bebin, nach alterer Orthographie vergl. 280. allew, 382. em in n. f. w. — 233. wunsch das hohe Glud, den Besit, nicht, in unserm Sinn: das Werlangen danach. Bunschelruthe daher nicht sowohl die, womit man wunscht, als: deren D 5

275

wan fi was der felden ftam; 250 der berre, min ber bertram, mit tauf merte fin guot, wann wer guom dinge nit entuot, und allegit ba von nemen wil, beg mus wefen barte vil, 255 es werbe foier vertan. ber berre beriten fich began vf ben jarmartt guo prufis, er mag fundig unde wis of allerhande faufmanichaft, 260 bes bet er auch die vberfraft: zendal, wurg, fpdin vn fcharlat und aller hande riches wat, furt er of ben jarmarft bin, bor von nam er richen gewin; 265 vrlaup nam er gur framen fin, bo er ger framen vrlaup genam vil fer ir berg bes ertam, wann ir fagt ir fiverer muot - ale er mir ofte felber tuot bag er guo lange wolte fin; 270 vil beigge weinte dag framelin, irn beren fi nach juo ir gevieng, mannig fuggen ba von in bergieng.

fi fprach: "min vil lieber man wem wilt du mich armen lan? fit du von mir wilt scheiben, mit bert mit mangen leiben ift vil start vberladen, es muos in grossen forge baden,

mit

319.

Besit reich und gludlich macht. — 249. der felden fram ein poet. Ausbruck für: Inbegriff, die vollkommenste selde. So 384. aller freuden blu me. — 252. nichts hinzuthut. — 273. derging erging. ein Franconismus cf. 479. 751. —

280 mir ift allem min fraub verfpart, bis bas geschicht bin wiberfart." bem berren murden die augen rot, als im die grogge liebe gebot, er fprach: "vil minnecliches, wip 285 war umb quelft bu binen lip, und swerest mir min gemuote? ber liebe got bich mir behnote bu folt bebeinen gwifel ban ich fie dir ummer undertan, ich tum ber wiber in furger git, 290 ob mir got gefuntheit git, bin leit bi minem hernen lit." von banne fcheit ber herre fit, wol geben tufent mart wit furt er gu prufis in bie ftat, 295 quo bem beften wirt bat er fich wifen brate, ber mit vollem rate ein gafte halten funde, gefurt wart er gur ftunbe 500 guo einem wirte richen, der icon vnd hubchflichen ben vil jungen gaft enpfint, vil zuchticlichen er gen im gint 305 und hies in got wilfumen fin, er fprach: "got lon euch berre min, ir fult mir verliben ein gaben, bo ich an aller flachte ichaben min guot mug inne gehalten und bag alleine malten" -310 ber wirt tet nach finer bet bas fconft gaben, bag er bet, das wart im fcbier ba bereit und alfo fin gut barin geleit; bes wart ber bertram gemeit. 315 bo bis alles wart getan,

man

man bieg ben gaft guo tifche gan in ein femnaten wit, bie mag allum in aller fit gefeget vol richer faufman; 320 bo bag eggen mart geran der wirt die geste bieg gebagen, und bat ir feglichen fagen von finem wib ein mere, 325 wie fie gemuot were, und wie fie lebet in ir bus? ber erfte fprach: "fo fufa, fus, ble min ift ein unfelig lip fie ift ein tufel und nit ein wip, und feggen of der fwellen min 330 alle die tufel, die in der helle fin, jr getorfte feiner guo ir fumen." ber ander fprach: "wir ban vernumen vil wol das du vne fundeft, 335 ich wen, das bu dich fundest. an biner bufframen guot, die min mir nicht alfo tuot, fie ift frolich unbe fruom, au hant fo ich von ir fom vber ir eben etriften erbarmet fie fich, 340 bag bem fuggen got ift lobelich, bes such ich zwei gauchelin." ber britte fprach: "bag mat wol fin bie min ift begger, benne guot, fie hat auch einen fteten muot, 345 ba bi fo tan fi einen lift

bet

319. in aller fit, überall, in alle Wege, etwa von fit, fint via, iter? oder Seite? oder ist zit zu lesen? allzeit. Sitte paßt weniger und ist mannlich s. 378. — 340. ebenerist, Mitchrist, woraus später Nebenchrist geworden. — 342. barüber ruf ich zwei Gauche (Kulute die alles ausrusfen)

ber obe biefen beiben ift, vil bide fie getrintet bag ir bie gunge binfet; alfus min wip beforgen fan 350 min bus und allez bas ich han." der wechselmer fi vil getrieben, ir beheiner mag alba beliben er flug fim wib an ie etwag, 355 jr felbens eren trugeng hag. ber junge gaft ber bertram bis alles in fin herne nam, und lobte got fere ber vil groggen ere, 360 bie er im bette getan, ber wirt in guotlichen an= fprach: "wie tuot ir herre fo, dag ir vne nit machent vro mit etlichem mere fcin von ewer lieben wirtin?" 365 ber junglint fprach: "bas fol fin, ich ban babeim ein raines wip, ber vil mineclicher lip mich bide fro machet, min berbe gen ir lachet 370 fwenne fle feben mine augen an, feim wip nie fein man lieber wart, benn ich ir bin, fie hat wiplichen fin tufche und rein gemute, 375 magge und rechte gute volgent miner frawen mit aucht und wis und rechter fit; ba bi aubet fi fich fcone, alles lobes ift fi ein frone, 380 bie fie guo recht fol tragen,

41 FA+

fen) ju Beugen an? - 352, ein wechfelmar, Dechfelrede, Bwiefprach.

niht me fan ich em gefagen von miner framen ruome, ffe ift aller framen bliome 385 und mines bergen oftertat, quo ir ich niht gelichen mat, fie ift aller wibe lob, jr murb flugt allen tugenben ob." der wirt fprach: "ich fich euch toben, 390 bas ir ewer wip fo hoch wolt loben" -"nein ich, fprach ber junglint, fi tan allem gutem bint berichten ond erfennen, und vil tugenbe ich nenne und bennoch ift ir vil mer an ir;" 395 ber wirt fprach: "nun volgent mir und rumet ff nit fo fere, es nimet euch anders ewer ere, fo ir wennet bran befigen, ir enphleget nit guoter wigen; 400 mit euch ich des wette, ich ge mit ir gu bette in einem halben jare, ob ir geturret gware umb alles bas ich geleiften fan, 405 ob ich des vrlaup von euch han, und ob euch nit betraget, bag ir ba gegen waget, genhlichen all ewer habe, ob ir verlieget, bag ir brabe. get mit bloger benbe;

ba

Bwiesprach. — 385. meines herzen oftertat, ein bei andern Dichtern der Zeit gar übliches Bild. — 407. ob end nit bestraget, nicht leid thut, nicht gereut, non taedet; in dem nord. treg i Rummer, Sorge, aber auch vexatio, indignatio, liegt die Burgel, unser trag, unmuthig, faul ist eine Seiten-leitung. Gewöhnl. sindet man; nit bevilt. — 470. drabe, darab,

ba gen ich verpfende alles, das ich gutes ban, fo mus auch bas barnach gan, fwer verluset der fol bescheiben . 415 bem andern bi geswornem eide bez gnotes, bes er e pflag, und bas er bie wil gewinnen mag, und alfo vefte ftetifeit, ob es ir einem werde leit, 420 bas er bes nit mocht abe gan." bie gelubbe wart alba getan ir beheiner wolt bes abe gan, ber wirt ben gaft bieg ba beftan 425 und boten fenden bin beim, ber fagt, bas er were in ein worden, dag er wolte balbe varn gen venedic, und bag nit fpgrn, und bag er feit ber wirtin, bag fi bag gefinbe fin 430 mit ganger ere bielte, wan er fie nie gefchielte va fines bergen arte; bas brach ir fraude ftarte, bo ir big mer mart gefeit; / **435** . ir berge wart von famer breit ond irre frauden bruch gemert ir mangen wurden gar berert mit irem liebten augen = regen, ff fprach: "ber ware gotes fegen 440 alle git mir in bebuote! wie tuot fin menlich guote bag er mir legt nit troftes an? ach min berge lieber man

foI

barab, bavonab. f. 533. — 432. gefchielte lostrennte; ein mertwurdiges, im bochdentschen ziemlich seltenes Wort, dem nord. ffilia entsprechend. Unfer schalen, die Rinde

475

445 fol ich bich feben vnimer me? mir ift nad biner funfte me, bes muos ich nun vergiben mich." die frame doch getrofte fich und hielt ir hus vil lobelich. als ir da vor habt vernumen, 450 ber wirt mag gu verdun fumen, der vil ftoly her hogier er was fundig und gever und herbergt gegen der framen tur, bag fi bar in nach ber fur 455 getette nimmer feinen gant, er tette ir einen gegenfwant, bas fi im fe muofte nigen; ba von begund im vafte ftigen 460 fin muot, wann er was harte vro, er bacht: ich fuog es vmmer fo bas mir wirt guot und mip; . ich wil gieren minen lip, dag ich muge fie beibe erwerben, 465

daz ich muge sie beide erwerben,
wann ich mus vil gar verderben,
ob daz nit geschehen mas.
beide nacht unde tat
begund er vaste ringen
mit gedenden, wie er bringen
sin gewerbe mochte zuo ende?

fin gewerbe mochte zuo ende?
er begunde der frawen senden
kleinotes vil und manigen gruoß,
die fraw ez under iren suos
trat, nider wider die erde
mit vil grozem unwerde,

mit vil grozem unwerde, und hiez im dar zuo mit ernst sagen: si wolt ez iren freunden flagen,

fo

abtrennen icheint verwandt. — 453. kundig und gever, liftig und trugend. — 455. nach der fur, nach dem es

fo dag er wurd brumb gar wol gerflagen. do big bint alfus bergient, 480 bag birre geweis nit verfint, er begond jum gefinde gan und in vil riche gabe lan, bag fi nit vergefen fin, fiva fo. gefegt ir framelin, fin wort fi ba fprechen wol 485 gen ir, "dag bien ich, wi ich fol, und mugent ir mirg volenden, ich wil em das verpfenden, dag ich ew barumb gib groggen folt dag ir mir immer mer fit bolt;" -490 do dis alfo wart getan, bag gefinde ben faufman begunde barte fere loben, fi fprach : "finber, ich wil roben, wolt ir verfaufen bifen man, 495 fo fuchet andere taufman; su taufen in ftet nit min muot, ich wil nemen nit fur gut emer flaffen, habet gnofamen ober ich fcie, bas ir bi namen 500 werbent alle wol gutrofchen." aud bant warn fi gar verlofden, und begunden bie rede lenten, und bag haubt nider fenden, als in gesneußet were; 505

fie

seweis, Weise: Art und Weise, Sitte. — 430. geweis, Weise, Versuch ober Verweis? — 486. wieder ein Beispiel, wie die indirecte Rebe ohne weiteres in die directe abergebt. — 494. roben, sonst rowen, ruwen, renen; es foll mich noch renen, degern, wo ihr nicht solches Anmusthen einstellt. — 501. zutroschen, zerdroschen. — 505. gesnenzet, von emungere, eine sprichwortt. Nedensart. — . MItdentsche Walder I. 2.

fle liefen bifem mere und geswigen beg juo bant, alfus wart ir gewerb gertrant; bo ber bogier bifu mere . 510 vernam, die waren im gar fwere und wart aller frauden Iere. bo birre gewerb alfus bergient bas er nihtf niht verfint, er ertacht einen nuwen lift, er bacht: ich mus in furger frift 515 boch bifem binge guo ende tumen, es ge suo ichaden oder suo fruomen. eines morgens, bo er ger firchen gint, ber framen birn er gevient, die ir aller libefte mag, ... 520 er fprach: "fein meifter me gelag fulchen fummer, ben ich bo ban, ich bin furwar ein toter man, ob mir nit wirt bie frame bin." bie birne bieg amelin, 525 er fprach: "wilt bu verdienen gnot?" fie fprach: "barguo ftet wol min muot" bo fcob er ir guor felben ftunt in ir buofen wol ein pfunt und bot ir vil grogge mietten, 530 er fprach: "tno anbietten biner framen miner habe bag fi nem, wie vilg wolle brabe, ich wil gen ir nit wefen fart, ich wil ir geben bunbert mart, . 535 . ob fi woll tuon ben willen min." "bas tuon ich, fprach fram amelin, man. fi wag ber miete geil: "alles geluckes heil mus em wefen undertan: 540 ich wil zuo miner framen gan und ir tuon bif rede funt." -

ff fprach : "tuo suo binen munt. und gedend bes nimmer me, 545 ober ich fchaff, dag bir witt we; ich ban guotes barte vil, min ere ich nit verlaufen wil." bo in aber bag nit verfint quo hant ber bogier quo gint, 550 amen hundert mart er fr bot, des aht fi nit umb ein brot; bag mert im fere fin not, fin gil bag nabet ftarte, quo jungeft tufent marte begund er ber framen bieten 555 bag er fich muofte nieten ir mine (nit me) bann ein nacht. amelin fprach: "wes habt ir gebacht, wolt ir perdienen nit bag guot? 560 mim herren ir vil vbel tuot, mann er vil manif lant ervert, bag im nimmer wirt befchert, bas er fulich guot geminne; liebe fram, bich verfinne 365 und famme bin gemuote bag das du niht gewinft mins herren bag." beg entwurt ir frame frmengart; nie framen lip getruwer wart, fie fprach: "buo folt ber red gedagen,

ſά

545. ober ich schaff aut id committam, ut ze. so vorsher 500. ober ich schied. — 543. aber wiederum. — 551. nit um ein Brot nchten, flocci pendere, sonst auch nit um eine Bohne, Linse, Strob, Ei u. dergl. Das franzos, no so houcier mie de glachose wird bekanntlich auch, wiewohl unausgemacht, von mica panis geleitet, so wie unser; nicht ein bischen, no krustum pania ware. — E 2

595

ich wil es minen frunden clagen 570 von den duo wirft gar fer gefchlagen." fi fprach: "tuot weder ir welt, ich weng nit mit dem, bag man fcelt von einer halben bonen, ba von wirt man, em lonen 575 bag ewer lafter beft breiter wirt, wann em fumet ewer wirt, fwenn man die red im fur geleit. er fprach, ir folt fin bereit 580 gu tuon, bag wer fin wille, ir mocht eg lieber ftille tuon, denn eg werd offenbar, und ir allen den luten gar wert juo einem fcalle . . . . . . . . . triben fundichen fpott" -385 fie fprach: "dag verbiette got, bag ich icht juo fchanden werde, wenn mir vf ber erben fond leider nit gefchehen, . ob man mich folt in lafter feben, 590 und in baupthafter funde,

> wenn mich bez sweuels vnde quelten in der helle grunde!" do disew red ein ende nam, fl fprach: ach lieber bertram,

wer bir bise rebe funt, fo tomft buo in furger funt her wider heim guo lande!" bie frame frie vor schande

Buo

572, was ir wollt; ich wende es nicht (wende nicht fo viel Mube daran) als man von einer halben Bohne schalt; eine noch genauere Aussuhrung jener Redeweise. — 584. 585. awischen beiden Zeilen fehlt eine im Mf.; vielleicht: "bas

600 suo einer irre muomen gint, juo reben fie alfus gevient, und iach, fi wolte irm vatter flagen; fi fprach: "bes folt buo gedagen, und liegzest buo als richen folt, 605 bir wurde nimmer mer holt min bett, noch bebein frunt bin, ca mocht ein riche feiferin wol (fin geniegen) mit ganger ere; fo er nun von bir fere, 610 fo log buo bin ichlog niber, buo bift aber banne wiber bie felbe die buo e were." die red die was ir swere und fert von bann alauobant. 615 bo fi vatter und muoter vant, fi fprach: "vatter guoter und auch liebe muoter, vernemet recht, ich wil ench fage, und wil euch minen fummer flagen, 620 ben helfet mir mit trumen tragen." do dis ir vater gar vernam er fprach: "ach lieber bertram und wer min tochter irmengart. wol gefunt of dirre vart, 625 bas fi bas guot gewunne, e benn es uns entrune, vernime liebe tochter min, buo la bin fragen furbag fin, und tuo, wes man bite bich ober bu verlufeft mich; 630 wirt bag gut alfus verlorn ich fcaffe bir vil groggen gorn, ob vne her beim got bertram fendet

benamen

fi von euch betalle" - 592, bie schwefelichten Wellen. - 604-

benamen bu wirft geblenbet." -635 ber framen iamer wart vil groj, dag magger ir aus den augen ichog, beg twant fi ir tufchlich fcham, quo bant gieng fi quo ber gillam und zu irre lieben fwiger, 640 ano ben amein gefag fi niber, ire berben not bie flagt fi in : ber fweber fprach: "tochter vernim bag bir geraten ift bag tuo. ba wil ich bir auch belfen ano, bim rude wechf manif fclat 645] ob duo bag guot nit erwurbeft, quo bant benamen buo ftirbeft, fumet mir ber beim bertram." jr fraude die mag worden lam dar quo muchf ir michil fcam, 650 bo fi bis rede het derhort jr berte frauden wart guoffort und volleflich zuofuoret, jr herhe wart beruoret mit ber feuben famer ftrale; fi gebacht: ich wil juo male bife bitalle verfnchen, mag ir wille wolle geruchen,

bas

alz also. — 636. geblendet so viel als: hart gescholzten, gestraft. — 639. Reime wie swiger und nider sind ganz regelmäßig und haben bei dem Uebergang dieser Consonanten häusige Beispiele für sich, zumal in Boltsliedern. Die Iren sehen promiscue al und ghre. — Zwischen 644. und 45. sehlt im Ms. wieder eine Beile, vielleicht: "so gut ich hels fen kan und mak" — 657. bitalle, betalle, zusammen, mitsammt, miteinander. Das alte bit, mit, ved. Der Islander wurde hier sein Adj. giorvalle brauchen. —

660,

bas fi offenlichen niht 660 mit wollen guo birre gefchiht fchier fi bes verante ir frunde fi befante in eine icone femnaten, fi begunde alle raten. 665 beibe wib und man, als fi beten vor getan; das ich em fage bas ift war, fo dag nie vmb ein bar ber rat wart verberet, 670 bovon fo wart geferet ir bert big of ben grimmen tot: fie lieg fi, in grogger not, beide framen unde man, bie giengen suo bant von ban. 675 die fram weinend fag jr bint in manigen wet fie mag und gedacht wie fi vber wurde haubt ichanden und funden burde und wie fi vint ir bint an, 680 bag fi an irem lieben man jr trume ftete mobte ban: fi fprach bide: "erbarme bich ach fugger got vber mich. und auch maria reine maget! . 685 min fumer ber fi euch geflaget vnd auch min grogger ungemach." got an ir grosse trume fach ond gab ir einen guoten rat,

wann

660. Die Worte: mit wollen geben teinen Sinn und sind durch: mir rieten oder etwas abnl. zu erseben. Sie boffte, was ihr auch einzelne insgeheim gerathen, wurden sie in diffentlicher Versammlung aller nicht zu rathen wagen. — 661. verante, verendete, sie brachte es zu Ende, zu E 4

wann er nimmer ben verlat, 690 ber fich mit ftete let an in. si sprach quo jungfram amelin: "buo haft geraten mir fur war dife fill und offenbar, das ich verdien diss groze guot; 695 nun fag buo mir : ftet fo bin muot bag bich gerucht gegemen, bag buo bundert mart wolft nemen, und ligft bi im ein einig nacht?" bes bet fi fich gar fchier bedacht vud fprach: "ich neme es halbs fur guot." 700 bas erframt ir ben muot, bern hogier fi gemante, bag er bag guot ir fante, fo wolt fi leiften fine bet, und dag er heimlich bag tet 705 vnb bann feme taugenlich; fo der naht erhuobe fich, fo folt er bi bem tore fin; bo wart fin bann fram amelin und lieg in gno ir gutlich in. 710 beg mart ber bogier bartte pro framen jemengarten fant er do tufent mart, alz er ir gebieg, barnach auch er nit enlieg,

e

Stand. Eilharts Tristan 765. geant geendet. — 693. still und offenbar eine Redensart, die so viel sagt, als: überall, immerdin; gewöhnlicher: still und überlant (publice et privatim) — 706. taugen lich verborgentlich. — 707. der naht, das mase. ist hier kaum erhört, wiewohl früher viel sem. mannlich siehen, der rose, der traube 20. vielleicht ist es aber der gen, des sem. und so zu construiren: so (es) sich erhübe der Nacht, wo, wenn man will, Zeit ausgelassen ware. — 709, wattete. —

735.

715 er tam auch juo' rechter git; nun bet fram irmengart auch fit ir gewant ber meibe an geleit und fich in bag ir gefleit, und fast fich an ir bette bo; bez wart fram amelin vro, 720 die frame mas gur porten fumen, vil fchier bett fi bo vernomen, bag tumen was ber taufman, , vil life wart er in gelan 725 und von in icon! enpfangen, er wand, es wer ergangen vil gar alda fin wille, fi bat in werben fille, quo tun, mag er ba bereit, er fcob ber framen in ir fleit 730 alda ju berfelben ftunt mere benne geben phunt; bes bandet fi im fere fi bat, bag got fin ere muft befteten on enbe," 735 . . . . . . . . . . und fprach: "ir fult nit lenger ften mit mir gu miner framen gen an ir vil fcone bettftat." her hogier bo vil life trat, wann fi es in mit fligge bat. 740 on liecht dis alles wart getan, bes wart betrogen birre man, fram amelin in icon emphient quo ir an bag bet er gient, ein tleines bembe fidin 745 und einen mantel bermin

bie

735. besteten, beständig erhalten, unser frequentativ. bestätigen. hierauf fehlt wieder eine Beile im Mf., etwa "er E 5 nam 750

755

760

765

770

775 .

bie fram an irem libe trug, sie was boch kaufbere genug; auch trug die fram ein senste wer und anch ein sulch hurt bukler daz si den sich also dervaht, vil schier bett er sich bedaht, den mantel er bald von im brach, dem hemd daz selb do geschach.

bie frame im bag nit vertrug, mit einem tuffin fi in flug, das fi den fice nah het verlorn; bag begond im weden finen gorn, wann er was ein fariant, die butet wart von im gurtrant, mit nide hurtet er fi an, wann er was ein freuel man, und begund vil fuffen geren; bie fram fich begunde weren, und fo er einen bet getan, fo muft er amen bagegen ban. bis triben fi vil lange git ber framen beleib boch ber ftrit bas er bes figes ir veriach; ein fulich tauf von im geschach, beg ich vil gerne pflege, ob ich bi liebe lege, fulch tauf bricht arm noch bein, man vellet auch ba of feinen ftein, ber ieman breche ben gebel;

bet

nam ber framen hende." — 770. Kauf, hier allgemeiner für Han bel, Geschäft, weil der Rauf das vorzüglichste Gesschäft. — 773. bricht weder arm noch bein; allein die alte Sprache hat nicht nöthig die erste Negation auszudrücken. — 775. gebel, sonst Giebel, (da wir doch jest Nebel, nicht Nibel sagen) hier, wie mehrmals, für Haupt, weil

her hogier ein nebel was gemachet vor den augen, bag ift gar an allen laugen, ber bogier : vnb fram amel 780 mit midelem gamel die nabt vertriben bis an ben tat: ich wen, er fit nie bag gelat, barnach ber morgenstund of trant, fram irmengart tet einen gaut vil wunderlichen brate 785 ano irre femmenate, fi fprach: "wol of ber, ir folt varn ob ir ben lip wol wolt bewarn!" -"fram amelin bay fol fin." er fprach : "vil liebe frame min 790 jr fult mir ein fleinot gebn, bag ich bie wil ich mus lebn. gebenten an ewern werben lip;" -"ich ban fin nit," fo fprach bag mip; ba job er va ber tafchen fin 795 ein vil wol fniden mefferlin, und fneid ein vinger ir vy ber hant, bes wart ir fraude gar getrant; er feret wider in fin lant. do er wider beim fam, 200 er fprach: "berre bertram min ift alles bag ir bant." er fprach: "bife red lant, wenn es binamen nit enift," er fprach: "euch hilfet nit ewer lift 805

weil dieses der oberste Theil, so Ofterdingen im warth. Krieg: von dem fus uns uf den gebel. Mit Recht erinenert Frisch an nepalz. — 780. gamel Scherz, Lust, isl. gaman, die Endung el' ist oberdentsch. — 787. Diese Rede erinnert an abnlice in den alten Wächterliedern. — 814.

bas ich eg lagge icheiben, wann ich wil nit beiden ich wil haben ane tant, wag ir bie und ba beim bant." ba wart fin freude gar gertrant, 810 truren in fin berge er bant, wann er berfchrat gar fere, er gedaht an fin ere, wie hat birre fo gangen braht, 815 er hat fur war einen lugen gedaht, bag er mir angewinne min guot min frame bat wol fo fteten muot bag fi gewentet nit enbat: er fprach: "wie es mir noch gat ich wil es an ein scheiben lan, 820 wan ich benamen gewunen han." ber bogier fprach: "bag bin ich pro." fie beibe mit einander bo gu virbvn fchiere waren tumen, ba folt werden vil gar vernomen 825 her hogier was gar verfunnen. er fprach : "gebietet ein hochgit, ba fullen enden wir ben ftrit, do eg ewer frund feben alle, . wem bo ber fic bann, gevalle, 830 ber frame fich ber mere." er fprach: "ob ich beg enbere, bescheiben ich nit enwere." da min frame irmengart irs mannes funft inne mart, 835 vil bald engegen fi im gint, mit gangen frauden fie in vmbfint, vnd bieg in willumen fin;

(ĩ

814. braht, Lerm, Shall, Prahlen. — 820. Das Mf. lieft: tein fcheiben. Aber fcheiben heißt hier: entscheiben, richten.

fi fprach: "vil lieber berre min, bin funft mir frambe bringet, 840 ber frambe liet mir finget min berg, wan es ift gar vro, ber herre bantt ir beg bo, ein feufge bag wort under flies bag er in fume reben lieg; 845 vil fere bem frame bes ertam. ber vil trurig ber bertram ein grozze bodgit gebot, er gebaht, ich wil nu min brot 850 mit vollen gebn ben frunden min, wan fol es als bifes manes fon, fo enwurt ed mir nit mer, hat aber gelute juo mir ter dag mir gevellet fin guot, fo han ich fin vnb muot 855 dag ichs bann aber gerne tuon. da wart bereitet manig bon und andere, bas man do folt haben, die forg begond fin herte fchaben; des wart die fram wol gewar, 860 mit gubten gieng fi guo im bar und fprach: "vil lieber herre nun fag mir mag bir werre? ala reht lieb, als ich dir fie, wann alle git ich bir bie 865 wil in rebten trumen fin. er fprach; "vil liebes framelin, mein berge treit die iamer fucht; biner wiplichen gucht getar ich gefagen nibt, 870 bin aug es boch gar fcbier ficht." fi fprach: "vil berge lieber man

۶.,

richten. — 863. werre, was bir fehle, Unruh mache. —

bu gedent bas ich undertan bir von find gewefen bin, 875 und bag ich ben willen bin gu aller git erfullet ban," bar vmb fo folt buo mich lan wiggen den fumer bin, vil mineclider berre min', 880 ich gib bir licht einen rat, ber furbag bich nit truren lat, und bir bin bint aug quot ergat." nun ba er ir die warbeit genhlichen bet gefeit, 885 fi fprach : "nun gehab bich wol bin bert nit me truren fol, in tan gehelfen nit fin lift, fin gut alles vnfer ift;" ber berre wart ber mere vro mit groggen framben hielt er bo 890 bie bodgit, bo man gag genut und man die tifch von banen trut, ber hogier bat fi do gedagen, und begund die mer in alle fagen, war omb fi geladen weren bar; 895 fi murden alle gar miffevar, bas man fi glich ben toten fach, her hogier hubschlichen fprach: "bere dint ich allez hie bewer" pe finer tafchen bo goh er. 900 ber bierne vinger, unde fprach, bo es vil manig man gefach: "bifn vinger ich ir absneit, bo ich ab minem bette fcbreit, bas fol mir worzeichen fin." 905 fi fprachen ju bem frowelin, mas fi wolt ba gen fagen? fie fprach: "ich muos min lafter clagen, boch fo rietent ir mire alle,"

barnach

barnach mit freuben ichalle 910 lies fi ir bede benbe ichamen, bie waren juo mal unverhamen; bas was berrn bogier gorn, wan er muft han verlorn allez, bag er ie gewan; 915 barnach fam amelin gan und flaget ir grojes ungemach, her bertram mit guhten fprach: "her hogier ir folt weren mich" er fprach: "mit rumen bag tuon ich, 920 nemet alles, bas ich ban, und lat mich fin ewern arm man." darnach gab er im amelin guo einer elichen wirtin, mit hundert marten, bie fi gewan, 925 bag er juo hubefch mart ir man; bag' ander wolt er felber ban. big mer bar vmb ift gefagt, bas beibe wib unbe magt ba bi nemen bilbe, 930 bas fi ir muot wilbe gemen mit tufdlichen fiten. und blibt ir lob unversniten. getichtet bat big mere ruprecht ein wurgburgere, 935 und hat es bracht big an bag ort. nnn biten wir bes uatere wort und bie fuggen magt marien,

das

919. weren, gewähren, eure Schuldigfeit thun. Ein in bem beutschen Recht übliches Wort, das erfüllen, wozu man sich verbunden. — 926. zu hubesch, zur Ebe, sonst hiwisch, das oft auch in ausgebreitetem Sinn steht. — 936. ort Ende. — 938. die suzzen statt die suße, kein Schreibsebler, sondern eine Weitheit der Minnesinger. Sprache in Formen, da die neuere, in diesem Stud wie die altete, das n. nur dem mannlichen Beiwort gibt.

940

942

dag si vos gernoche frien vor werttlichen schanden vod allen helle banden, mit ire gnaden handen!

Borftehendes Gedicht, das noch in die Wende ber guten Beit, b. h. die bes 13. J. in bas 14. fallt, ift von einem übrigens unbefannten Dichter, beffen Namen wir 3. 935. erfahren und der auch in einigen Spracheigen= heiten wohl fein Frankenland verrath, abgefaßt worden. Db er ber einmal von Geltar 2. 119. genannte Ruprecht fen, bleibt billig hingestellt. Wenn er, wie weiter ju vermuthen ware, feinem Orteverwandten, dem berühm= ten Conrad nachgestrebt, ober ibn jum Lebrer gehabt. so nimmt er sich zwar minder zierlich und reich; bennoch aber ift seine Darftellung sachangemeffen und fonders fliegend; (den dreifachen Reim am Schluß ber hauptfate haben auch andere gebraucht,) hinter ber Bartheit, mo= mit hartmann ben armen Heinrich gefungen, bleibt er zwar lange; auch ift ber Gegenstand bier nicht so murs big und ruhrend. Ein frangbfisches Borbild mare schon bes Inhalts halben glaublich, judem zeigen Ortsna= men (Berdun und Provins, eine bamals burch ihre Meffe bekannte Stadt) und Form der Mannsnamen chen babin; vielleicht daß dieses Original noch vorhan= ben ift, ohne baß es mir möglich ware, es gerate icht nachzuweisen. Unfer Gedicht wird hier aus einer gothaer Papierhandschrift des 15. J., Die aus Franken selbst gekommen seyn mag, weil auch noch andere herbipolensia beigebunden find, zum erstenmal abgedruckt; so viel bewußt, sind keine anderweite Abschriften vorhanden.

Defto bekannter ist die zum Grund liegende Fabel, unter Boccaccios und Shakespeares handen sogar berühmt geworden. Wie aber diese beiden schon in einander abs weichen weichen und auf keinen Fall der lette aus bem erften geschöpft hat, so stehen sie noch mehr, zusammen und einzeln, von unserer altdeutschen Bearbeitung ab, beren Berwickelung und Lbfung man wohl für einfacher und beffer halten barf. Im Decameron (II. 9.) wie in Cym= beline wird der Berrather in einer Rifte in der Frauen Schlafgemach getragen und belauscht beffen Gelegenheit, fammt einem geheimen Zeichen an ihrer Bruft. Dies et= innert gang an den altern altfrangof, roman de la violete, wo Luffart die schone Eurianthe im Bad erblickt und ihren Liebhaber Gerhard mit bem Beilden trugt, bas er an ihrer Bruft gefeben 1; die Umftande erfolgen aber anders, wie zwar auch die Wette vorausgegangen war, both hier ben Unschuldigen in der That Landes und Guts verluftig macht, bis er erft fpater burch Befiegung bes Gegners wieder hergeftellt wird. Auf abuliche Weise sehwäßt ber rothe Ritter in dem banischen Bolksbuch Luffens Tumleklode ber Amme das heimliche Mal der Ronigstochter ab; in welcher Geschichte jedoch alles ans dere von Grund aus abweicht.

Nach Manni schöpfte Sansovino (III. 3.) aus Boczcaccio seine wenig veränderte Novelle, die ich nicht einzgeschen; ganz gewiß aber Hans Sachs seine Comedia von der unschuldig Frau Genura, (Kempten III. 21-34.), die sehr genau alle Umstände und Namen aus der alten deutzschen Uedersetzung des Decameron behält, mit Bermeidung dessen, was dem Sinn des deutschen Meisters zu frei und anstößig war. Es ist zu wundern, daß er sich auch darum nicht lieber an sein zu seiner Zeit weniger seltenes deutsches Volksbuch gehalten hat 2, das, wiewohl es im Groben

<sup>1.</sup> Fr. Schlegel's Ueberfet. S. 26.

<sup>2.</sup> Auch Pauli in Scherz und Ernft fol. 9. foll bie Fabel haben; Altdentiche Walber I, 2. & ich

Groben gänzlich mit Boccaz übereinläuft, bennoch uns möglich daher entsprungen, sondern ohne Bedenken aus irgend einem latein. Original entstanden ist, dem auch der ital. Dichter 3 den Grund seiner von ihm verseinersten Erzählung dankte, vielleicht Shakespear 4. Die altersthümliche Einfachheit dieses deutschen 5, noch jest in Dasnemark und Schweden gangbaren Volksbuches ist aus allen Umständen sichtbar, wie z. B. die Kausseute zwar minder lang und zierlich reden, aber die Begebenheit mit der alten Frau sorgsam gründlich motivirt wird; das Zungenabschneis den und das mitsausende Lamm ist von Brecaz gemildert worden; der verkleidete Sieuran thut nicht gleich Friedsrich (und auch Imogen) wirkliche Helbenthaten im Krieg; der llebelthäter wird gerichtet, nicht mit Honig bestrichen den

ich tann gerade nicht nachschlagen, wie; in einer vorliegenden ban. Uebersepung fehlt die Beschichte.

- 3. Daß die Geschichte ins Sahr 1424. firirt wird, beweist ng-
- 4. Bum wenigften beffen angebliche Quelle, das Siftorienbuch betitelt: woltward for fmolts.
- 5. "ein liepliche histori u. warheit von vir kaufmendern" s. 1. et a. 4. doch vor dem folgenden. "ain lipliche historie von fier kaufleuten. Nurnb. 1499. 4. danisch: en skion historie om tvende kiddmänd zc. Ridbenh. 1599. 1738. zc. schwedisch: en skion och lustig historia om spra köpmän zc. Lund 1786. und wohl auch früher. Die Verschiedenheit im dan. Eitel ist nur eine scheindare, benn es treten überall vier Kaufleute auf, aber nur zwei wetten und handeln eigentlich. Auch bei Boccaz und in unserm Gedicht, ohne die andern Kausteute mit Namen zu nennen. Uebrigens erinnert des Boccaz Bernabo doch an Vertram; dagegen der Name des Ambrosius in den Boltsbüchern wiedererscheint im Decameron als der Name des Bosewichts: Ambroguilo; eine in dergleichen Källen nicht unseltene Umkehrung.

Fliegen vorgesett (wie wohl dies eine alte Strafe), im deutschen Bolksbuch ist das Mal sittsamer am Arm, statt an der Brust. Shakespear hat übrigens aus andern Absichten den zweiten Theil der Fabel gleichsam aufgeben und die Entlarvung Giacomos nicht durch das feilgebotene Kleinsod, sondern bloße Gefangennehmung im Krieg beschleunisgen mussen.

Unser altdeutsches Gedicht braucht ebenfalls keine bieser Entwickelungen, sondern bereitet dadurch, daß der Ritter der sich aufopsernden Magd (wie Brangene im Tristan Isaldens Stelle vertreten muß zc.) den Finger zum Liebeszeichen abschneidet, eine unstreitig lebenzigere und tüchtigere Auflösung vor, die der späteren Sage leicht zu roh dunken mochte.

Ich bin so glücklich gewesen, auf eine tiefere Spur zu gerathen, wodurch das Berhältniß der ganzen Gesschichte und zumal der Borzug des deutschen Gedichts vor jenen andern Bearbeitungen auf eine recht merkwürdige Art bestätigt wird. Eben jenes Robe und was in der alsteren Tradition herb und grausam erscheint, halt das Ganze meistens stärker zusammen, wie das, was nachser milder, obgleich in seiner Weise auch recht geschickt und passend an die Stelle tritt; der Verbrecher, der plägslich mitten in seinem Uebermuth die unverletzte schüne Hand zu Augen bekommt, die er verstümmelt zu haben glaubte, ergreift und mehr, als wenn Ambrosius vom Sultan zum Selbstbekenntniß gezwungen wird. Man höre nun folgende altwallisische Erzählung, worin alles noch um einige Grade älter, reiner und in meiner Meis

6. Entnommen and Jones relics of the welfh bards vol.2.
p. 19. 20.
\$\mathbf{F}\_2\$

nung vollkommener begriffen ift, und wonach die mythische Natur des Ganzen immer klarer hervortreten wird.

Der junge, wilbe Elphin hatte bas wunderbare Rind Taliefin 7 aus bem Weiher, wo er zu fischen bachte, gezogen und dieses brachte ihm Troft 8 und Gluck. Elphin an des Konigs Maclamns Sof, ber feine Schate in allen Dingen prablend an einem Festtage erhob, fagte bescheiden: dem Ronig foll sich niemand gleichen, doch hab ich eine Liebste, die an Schonheit und Tugend niemand weicht P, einen Sanger, der über alle bes Ronigs ift (namlich Taliefin). Erzurnt bief ihn ber Ronig ge= fangen legen, bis die Wahrheit diefer Ausfage erwiesen wurde; zugleich befahl er feinem eigenen Gohn Mhun, Die Reuschheit der Jungfrau zu versuchen. Taliesin aber warnte sie, da kleidete sie ihrer Magde eine in ihr koftliches Gewand, gab ihr alle ihre Ringe und auch ben Mahlring an die Hand, mahrend fie (gang wie Irmengart) Magdbienst that und beim Effen aufwartete. Rhun vollzog alfo an ber Magb, ber er einen Schlaf= trunk beibrachte, allen seinen Willen, schnitt ihr ben Fleinen Finger ab, woran ber Treuring Elphins mit feis nem Siegel steckte und übergab bem Ronig biefe Bes weise. Nun ließ ber Konig Elphinen vorführen und legte

- 7. Das frubere erhellt aus Hanes Taliefin (Caliefins Gefcicete) wovon ich einmal im Berfolg nach Davie's Uebersehung (in f. british Mythology, London 1809.) umständliche Nache richt zu geben bente.
- 8. Sierber fallt bas icone Lied Taliefins: Dphuddiant Elaphin (Elphins Troftung).
- 9. Auch Graelant ruhmt sich so feiner Geliebten, als die anbern die Königin preisen Meon fabliaux 4. 70. 71. (Dies ist gerade ein alt brittannischer Leich.)

legte ihm die Zeichen vor. Was that Elphin? den Ring erkannte er an, als er aber den Finger betrachtet hatte, sprach er: der Finger ist nimmer meiner Frauen Finger; denn einmal so geht der Ring nicht über das Mittelzglied dieses kleinen Fingers und meiner Frauen ist er noch ein Theil zu weit für ihren Daumen. Zweytens, der Nagel dieses Fingers ist seinem Monat nicht geschnitten, meine Frau säumt keinen Freitag ihre Nägel zu schneiden zo. Drittens, sehe ich daran, daß wem auch der Finger zugehört hat, mit ihm oft Roggenbrot getaigt und gebacken worden ist, dergleichen grobe Arbeit hat meine Liebste aber niemals gethan zx.

Das weitere, wie Elphin, sonderlich durch Talies fins Hulfe, wieder in Freiheit gesetzt wurde, gehort nicht hierher.

- 10. Es ift felbft beutscher Boltsglauben, daß man Ragel und Saar nur Freitags foneiben foll.
- 11. Auf abulide Art geschieht die Ertenntuif bes Untonigliden in einer nordischen Sage; in beutschen Marchen verrathen sich untergeschobene Königstöchter an ihren magbia schen Reben.

Erlauterung einer Stelle aus Apollonius v. Tyrland\*).

Der Dichter rebet die Minne tadelnd an, daß sie recht und unrecht, gleich und ungleich zusammenbringe:

Rext. ir sept ain ungeertes weib, ir haßet manigen stolzen leib, und gebt auch 1 ainen schwachen; wa sach man rosen lachen? 2 zwar das det man an der stat, da der schamler pat ain schone kunigvnue umb ir werde minne, die doch vil manigem was versagt, der preist und ere hett pejagt; den schamler gewert ir do 3, der minnet ouch und wart so fro, das er hupsen pegan, das sach der rosenlachender man,

ber

- \*) Diese Stelle war leicht die intereffanteste des ganzen langen Gedichts, das keinen Abdruck verdient, sondern Auszüge in Absicht auf Sprache und Inhalt. Indessen zählt es nur ges gen 21,000 Reime, und nicht über 100,000, wie, mir undes kannt, aus welcher Quelle, Weber in seinen metrical romances. London 1810. vol. 3. p. 298. ansührt.
- 1. Bielleicht ift ftatt auch: euch gu lefen, und gebt euch einem fcmachen, wo bann Leib fur Mann, Seld ftunde.
- 2. b. h. einen Menfchen Rofen lachen.
- 3. Gewährtet ihr ba.

ber lachet, bas es voll rofen was, perg und tal, laub und gras. fram minne, jr habt noch mer getan, Ir haßet ainen werben man und minnet ainen fwargen tode mit bem fluft ir in ain lod; bo ward gepitten 4 nit langer, bie eble frame warb fwanger und gewan ain find, ber eren bagel & von bem choche, ber bieß nagel; bo bas find gu manne ward bas bet nach feines vaters artt, bas was im 6 bod von hergen laibt, suleft fagt im bie marhait fein mueter, bas er mas geporn von nageln, bas mas bem bern gorn, an feinen foilt malt er ben nagel wan in ruert ber fcauben gagel 7, das er daran gedachte und fich von fcanben practe.

#### Gloffen.

- I. Dem ersten Beispiel vom Rofenkachen liegt ein noch nicht ganz verschollenes Marchen unter. Begabte Glücksleute lachen Blumen und Rosen, weinen Perlen und Gold (wie Freya); noch allgemeiner sagt man, daß unster ber Schönheit Fußtritt Blumen sprießen. Etwa war hier folgende Verwickelung: die Konigstochter hatte einen solchen
  - 4. gebeitet, gewartet.
  - 5. Wie man fagt: ber Chren Blume, fo aud, nur von ber furchtbaren Seite, ber Chren Schauer (tempeltas) fur: bochftberubmt.
  - 6. bem Rinb.
  - 7. Damit wann ibn ber Schanden gagel rubren, b. h. Sochmuth übernehmen murbe, er baran 1c.

folden Rosenlacher, ben aber nichts mehr zum Lachen reigen fonnte, (wer benft nicht an die unlachende Cune= ware, die erft bei Parcifal's Erscheinen lacht?) sie wußte bas und machte ihren Freiern die schwere Bedingung, ihn wieder dazu zu bringen, aber keinem will es gelingen. In andern Sagen ist die Braut felbst die unlachhafte (αγελαστη). Ein armer Schameler 8 fommt gegan= gen, vielleicht der verkleidete rechte Liebhaber, hupft und tangt, daß von dem ausbrechenden Lacheth Berg und Thal, Laub und Gras mit Blumen erfullt werden. - Diese lieb= liche Sage ift andere male auch so ausgedrückt, daß Hauch, Rebe, Speichel ber reinen Jungfrau Blumen und Ebel= fteine erzeugt, ober die gute Gecle von ber gelzigen Stief= mutter zu Lachen und Weinen gequalt und geschlagen wird; oft will auch die bese Schwester sich diese Tugen= ben erwerben, bekommt aber die entgegengesetzten Lafter zum Lohn.

Freude lacht und Freude trägt Rosen, diese Ideen werden auf mannigfaltige Art zusammen gebracht. In bemselben Apollonius 3. 2370.

er tufte so wol drepffig ftunt an iren rosen lachenden munt Heinrich von Breslau:

swenne ich min frowen ane sibe mit ist wies 9 alles rosen trage ber Toggenburger in einem schonen Lied; bin liebte sunne erloschet in den ongen min, swanne ich den rosen 10 schowe,

ber

- 8. Schemeler, Bettler, weil diefe vor Alters bei Gastmahlen, oder in den Strafen, auf eigenen Banten (Sche= meln, Cabolla) safen.
- 9. Als ob.
- 10. 3m gangen Lieb fteht bie Rofe als ein Mafc.

ber bluet us ainem mindel rot, sam die rosen us des meien towe, swer da rosen ie gebrach, der mac wol in hoh gemute losen, swas ich rosen je gesach da gesach ich nie so losen rosen, swas man der brichet in dem tal, da si die schone machet, sa e hant ir roter munt einen tusent stunt so schonen lachet. Dies ist das schone Lachen mit Grübehen, (schmielen, schmutzlachen, schmunzeln, smile) der hohen Schönheit, an der alles lacht.

Trauriger im banischen Lied Aage und Elfe, wo ber verstorbene Brautigam sagt:

hver engang du glades og i bin hu er glad, da er min tifte forinden med rode rosensblad; hvergang du dig grammer og i bin hu er mod, da er min tifte forinden som met det levret blod. wann sie lacht, fullt sich sein Sarg mit Rosenblattern, wann sie weint, mit geronnenem Blut.

II. Das andere Beispiel ist nicht weniger merkwürdig, nur noch dunkeler. Bei diesem jungen Helden, den die Konigstochter mit dem Hoffoch heimlich erzeugt, der aber ritterlich erzogen, als er endlich von der Mutter die Abstammung erfährt, aus Bescheidenheit einen Nasgel, nach des Baters Namen im Schild führt; — ist es wenigstens erlaubt, an Bidga Belents Sohn II zu denken. Die Konigstochter wird von ihres Baters Schmted, der sie in seine Hole lockt, überwältigt, erzgibt sich ihm aber nachher freiwillig und erklärt, keinen andern Mann nehmen zu wollen. Bidga, ihr erzeugtes Kind, des Baters unedlem Handwerk entsagend, will ein freier

11. Wiltinasaga c. 28. 31. 32. 33.

76 Erlauterung ein. Stelle a. Apollonins v. Tyrland.

freier Held werden, lagt fich gleichwohl hammer und Bange in den Schild malen, jum Andenken an vaterliche Abkunft 12.

Db nun gleich manche Umftande bier andere find, namentlich in fener Sage der Liebhaber ein Roch ift, fo konnte fie fich nur aus ber Suge gerückt haben und urfprunglich dieselbe seyn. Dazu kommt 1. Belent (Wieland) aus Liebe zur Jungfrau bient wirklich eine Zeitlang in bes Ronigs Ruche; beide der Schmied und Roch haben an Feuer und Beerd zu thun und find ruffig; baber fie mythisch Teicht aufammenfallen mogen 13. Die Zwerglein, die in ben alten Maren Schmieben, fochen ofters in ben neuern Bolfe= fagen. (2. Der Rame Ragel, als eigentlich für einen Roch unpaffend, weist bedeutsam auf den Schmied (vergt. Bunderhorn 2. 71. wo Silbernagel ein Schmies begefell) und ich habe an einem andern Ort zu zeigen gefucht, daß das Wort Velent vielleicht felbft etwas fpipes, scharfes aussagt und bann gang eigentlich mit Magel eine mare.

12. 3ch erinnere mit buntel noch anderswo gelesen zu haben, baß ein held die Beiden seiner niedern Abkunft in Soild und Wappen ausnimmt. Dies konnte weiter fahren. Das bekannte Beispiel von Willegis, Aurfurst von Malng, der das Rad ins Wappen brachte, war es nicht.

13. Man foimpft bie Roce noch heutet Suppenfomiebe.

## Der Mann in ber Grube.

Diese Fabel, worin die wachsende Noth vortrefslich gesteigert ist und die wie ein angstlicher Traum wirkt, lasse ich hier aus der besseren Quelle, (da sie disher nur durch deren Abkeitung in die Gesta Romanvrum bekannt war) nämlich aus Barlaams Legende nach Rudolfs von Montfort Gedicht sabdrucken.

Di birre werlbe volgere fint. und ire binftlichen fint, bi geliche ich einem man, der not von einem tpere gewan: bag was ein einburne grog, fin ftimme alfo lute bos, bag ig ben man brachte in not, er vorchte im vub vloch ben tot; is lagete in ane milbe jucht, ba er fus was in forgen vlucht, pnb vur bem einhurnen lif. in ein abgrunde tif, gant, vil er uber eine mant; in bem valle irgreif fin bant ein boumelin, bo binc er an, bag vrifte difen felben man, er hilt sich vil vaste gu bes boumelines afte, die vuze hat er bo gefat I an eine wunder = enge ftat, bag was ein fleiner erbe rafe gewurzelt ane craft mit grafe, daruf inthilt er finen val;

1. gefest; eine nieberdeutsche form, die aber, wie der Reim zeigt, vom Dichter geschrieben murde; hernach noche male: hingesat.

bi felbe ftat was alfo fmal, bag er bran mochte nicht geftan, fwenne er bag boumelin mufte lan. fwi er bo ftunde in groger not, er wonte 2, bas im were ber tot .. mit vribe gar benumen ba, ba quamen gwo mufe fa, eine was fwarz, bi ander wis, bie ferten allen iren vlig an ber ftuben wurzel gar, fi nugen 3 alfo pafte bar, big bie wurg fich vil nach li 4, pan der craft bi flude gi; bis was ein eingiftlich gefdicht, er mochte bes irwenden nicht, fi wolden ber murgeln angefigen. ba fach er einen trachen ligen tif under im in bem tal, ber bingete uf bes mannes val, (is was ein angiftlicher ftric) 5, er truc vil leiden aneblic, bi ougen pnb ber abem fin . waren beibe viurin, er tet vil wite uf ben munt, Da brane bas viur fa gu ftunt .. mit grozem flammen, als er fich bleig, als us einem oven beig, pa finem wiben munbe; vil fere in ber ftunbe mit grimme belangen begat er verflunde bifen man, pf finen mas er bereit 6

genenbe,

- 2. mabnte.
- 3. nagten.
- 4. nachließ.
- 3. Punct, Beitpunct.
- 6. Diese Beile ist unflar. genende in der folgenden wohl: tubulich, tubn.

genende, als ich han gefeit, ale er in wolde flinden, dem man begunde fwinden herze vroude, dag tet not, als im die vorchte gebot.

Da ber man big vngemach under im an bem tracen fach, und ben mutenben einburnen ober im fo fere gurnen, ba er nach lute fcrei und bag ber feuben wurze inzwei pan ben mufen noch 7 gefchaben was, er bachte, ab in inthaben mochte bife cleine ftat, ba er hatte bingefat bi vuje, burch bes valles vrift? & als er bifen cleinen lift in finen grozen noten vant, er fach bes enbes fa gu bant, (alba in mochter fich nicht intfagen 9,) va ber wende fach er ragen pir groger murme boubet, proude mart er gar beroubet, wan er bes tobes was gewis; ein flange, beiget afpis, ber vil groze vrevele bat, fwenne er lebendes icht beftat, ber murben im ba viere irfant, bi finen vugen in ber mant. bi ben rafen unbergruben und vligeclichen fonben 10, bet under finen vugen lac, und fin mit vnftete phlac,

7. I. nah, beinahe. 8. Um fich vor bem fall gu friften. 9. Entichulbigen, weiter helfen. 10. Schabten, wie oben nugen. wan

wan er so sere began
mit belse intwichtn disem man.
da dise virvalde not
dem man so groze vorchte bot,
er sach uz einem aste
samste nicht zu vaste
ein weninc honecseimes gan,
al sine not begunde er lan,
er habete sich dar sa zu stunt,
vnd liez im trisen in den munt,
swar er sach, da was not,
er sach naben im den tot,
swi vorchtlich was di geschicht,
er inliz der honictrophen nicht.

Mun folgt die Auslegung: die Grube ist die Welt, der Mann der Mensch, das Einhorn der Tod, das Baumslein das Leben, der Rasen der Leib, die Mäuse Tag und Nacht, der Drache der Leufel, die vier Schlangen die vier Elemente, und der Honig der Melt Süsigkeit. Die ganze Borstellung hat eine überaus merkwürdige Aehnlichkeit mit der von dem nordischen Igsbrasill, den Brunnen Huergelmer, der Schlange Nidshoger, die des Baumes Wurzel benagt, dem Ratatoskr, den vier Hischen und dem niederträufenden Honigthau. Der Mythus ist hier nur gleichsam moralisch, aber sehr sinnreich und passend auf die Eitelkeit des Menschelebens mitten unter verborgenen Todesgefahren gewendet; es wäre wichtig, dem Ursprung der Legende von Barlaam und Josaphat überhaupt näher auf Spur zu komsemen, oder zu erfahren, ob ein Kirchenvater früher diese Bilder gebraucht habe?

Eine nähere Erörterung der Sache selbst wird demnächst einmal mit Räcksicht auf Genesis 49. in einer Abhandlung über die Lebensbäume und sonderlich den norz dischen vorgelegt werden, da in dieser Zeitschrift nur manches angeregt werden soll, was gründlicher ausgeführt werden kann, sobald auch andere, aufmerksam geworden, ihre Forschungen mit darüber erstrecken.

# Theut und Mann.

Bu der berühmten Stelle Tacitus: "celebrant carminibus antiquis Tuistonem, deum terra editum et filium Mannum originem gentis conditoresque" ist noch nicht folgende einfache und überraschende Parallele aus den nicht weniger ehrwürdigen Havamal (hohen Sprüschen) gezogen worden. Es lautet daselbst in der 9. Strosphe der Runa Capitule:

liod ec thau fann, er fannat Thiodans fona oc Manflis mavgr

die Lieder tann ich, die nicht tann Thiodans Frau noch Mannes Sobn.

Beide Stellen und in ihrer einstimmigen Ramenfolge erläutern und bekräftigen sich gegenseitig. Tuist, Theut, Thiodan der Göttername wurde hernach der des Röznigs und anderer berühmter Helden (Dietrich, Theoprich) und breitete sich über unser ganzes Bolk, so daß jeder Theil daran hat, wie alle Menschen sich auf den göttlichen Mann zurückführen dürsen. Denn das in fast alle Sprachen vielsach einschlagende Wort Mann wird

- 1. al. Tuisconom wie castus und feufch, toff ter oder contrahirt wie Menfch aus Mennifto, tooff aus todosco teutifch.
- 2. Die sich aufdringende Frage: warum unter ben Rorden ber urgermanische Gott Theut und Mann mehr ins Duntel getreten zu sepn scheint? hangt übrigens mit dem andern Punct bedeutend zusammen, daß auch der heros Dietrich in Deutschland heller glangt, am nordischen himmel bleicher steht. Die Urgemeinschaft blidt aber immer durch.

wird auch im nordischen von Gottern gebraucht, und Mannheim bedeutet die ganze Welt. Die Rorden bes dienen sich auch sonst des Wortes Thiod ann für König (Gudrunarquida I. 20. Atlamal 22. 23. Hervararsaga cap. XVI. p. 188. da diese Lesart allerdings besser als die aufgesnommene Thiodas scheint), Ulfilas keines anderen (thius dans); a. s. häusig und spat hinein theoden, theodn.

Man kann dem Gudmund Andrea gern jugeben, daß in obiger Stelle ber Dichter etwa nur fagen wolle: ich weiß Lieder, die niemand weiß, da in diesem Wort felbst wieder schon "nie Mann (nemo nicht contrabirt aus ne homo, sondern ho ein bloker Vorsak, und mo foviel ale mas, mans, Mon) verborgen liegt und fie burch biefe Auslegung an Kraft nicht einbuft. Es ift aber lebendiger ju fagen, ftatt: bas weiß keiner" bas wiffen Gott und Menschen nicht, (ignotum Diis hominibusque) und noch beffer: das weiß kein Menschensohn noch Mutterkind (Mutterfeele). Go heißt es in benfelben Munacapit. ftr. 26. "er ec afa fennig men ne Manns fonu" die ich nimmer lehre Maid noch Mannes Frau" auf ähnliche Weise, statt des allgemeineren niemand (zudem bier niefrau erforderlich mare) und haufig fteht Menschen= fohn fur Mensch, Mann, jemand, wofur die Altdeut= schen und Morden mit alba = fira = ita = synir und bergleichen abwechseln konnten. Dag alle diese Mamen gleich tief in ber gemeinen und mythischen Sprache gegrundet liegen, beweist gerade ihr hohes Alter und ihren Ursprung.

bewat in ben 2 Rauft. v. 85. gehört zu ben zweisinnigen Wörtern und tann auch hier, wie gewöhnlicher, verzichtete beiben, obgleich es auch sonst positiv steht. Go z. B. das nicht unverwandte movere: sich bewegen 1. zu 2. von etwas. — v. 342. vielleicht auch: barum ziehe ich zwei fremde Rinder auf?

### Gefellen leben,

Der Conrector Frisius zu Altenburg im Anfang des vox rigen I. H. kam auf den guten Gedanken, durch seine Schüler in ihren Feierstunden die Ceremonien der Handzwerker recht genau erkundigen und sammlen zu lassen. Ohne ihn \*) wüßten wir vieles nicht, was heute nicht mehr gesammlet werden kann, in den Zünsten und mit ihnen zu Grund gegangen ist; folgende Auszüge aus seiz nem zugleich sehr selten gewordenen Buch werden daher an der Zeit und und auf vielerlei Art merkwürdig sehn.

Wie vergnügt und liebreich der deutsche Handwerksstand gewesen seyn muß. Aus harter, strenger Lehre hells
scierlicher Uebergang zum Gesellen, freies Wandern tin
weite Welt, doch selten über vaterländischen Boden hins
aus, unter Grüßen und Liedersingen, am Ziel und ges
wöhnlich in der Heimath Niederlassung als Meister, der
sich und sein Geschäft ernst und wichtig nimmt und dars
in den göttlichen Ursprung sindet. Handwerk hat auch in
dieser Betrachtung einen güldenen Boden.

Mancher unschuldige Bub mag, was ihm die wisiges ren Gesellen weiß gewacht, breift geglaubt, im Balb das

\*) Was er an Gelehrfamkeit zugethan, ift unbedeutend, die Einkleidung in Frag und Antwort als Contrast erlustigend, doch fo, daß hier davon abgesehen werden mußte.
Altbentsche Wälder I. 3.

bas Weben und Wanken ber Baume vor bem Wind mit Angst gehört und auf den Raufherr mit rothem Sam= metvelx ungedulbig gewartet haben, bis er burch bie Welt und Erfahrung kluger geworden. Biele Wendungen in diefen Reden und Spruchen find fein und überraschend, geben aus treufinniger, halb fpottender Beftimmtheit. welche unter dem Erzählen des marchenhaften und un= glaublichen felbst baran zu glauben scheint und sich über= all confequent durchführt und aushilft, in tüchtige und wohlbrauchbare Lehre über. Es heißt gerade zu: "allba wirst du schen, das und das wirst du finden!" und an ben curiofen Spaß, mit dem feingefrummten Schwanzlein eines weißen hundchens fatt der hutfeder zu gebrau= chen, ist die Vermahnung gefnupft, vor allen Dingen bas Herbergzeichen in Acht zu nehmen. Dem bangen fteht etwas frobes immer gur Seite beibe einander bedingen fich erft, und was ein schuldloses Gemuth tragen kann. Freude und Leid, alles ift ihm lieb und werth, in Erinnerung wie in Erwartung.

Die Bräuche, Ceremonien und Formen verlangen ihrer Natur nach etwas etwas eckigtes, sünnliches und zusgleich unverständliches, das die falsche Ausklärung gemäß ihrer verkehrten Art immer abründen wollte. Es ist nicht zu leugnen, daß in dem Bürgerleben vieles von selbst verblichen und entartet gewesen, aber vieles ist auch durch gewaltsamen und schädlichen Eingriff der Obrigkeit zertrümmert worden, an dessen Stelle durchaus nichts anders trat, sondern nunmehr eine hohle Lecre gespürt wird. Sede Förmlichkeit spannt und hält zusammen, und ist ein fröhlich berauschender Most, der, wenn ihn das Alter nicht mehr verträgt oder um des Weines willen verschmäht, der Jugend nicht geraubt werden soll,

ba aus ihm felbft bas edlere Getrant erzeugt wird und Auf Schulen und unter ben Studenten waren ehmals auch mehr Gebrauche, die in den Deoo= fitionen und sonst ben handwerkerischen auffallend abnlich= ten, die Matrofen haben noch ihre Taufe, und die Ctubenten im Ganzen sich doch weniger nehmen laffen, als ben handwerkern genommen worden ift, fo hart biefe daran gingen. Noch im Jahr 1727. schrieben sie folgen= ben Brief burch gang Deutschland: (von Augsburg aus, mo die Schuftergesellen Unruhen und Misbrauche trieben und wodurch ein Reichsgesetz 1731. veranlaßt wurde.) "Liebe Bruder, wir haben einen Abschied machen muf= fen, mit diefem \*), daß wir unfere alte Gerechtigkeit behalten, und berichten euch, daß feiner nacher Mugeburg reisen thut, mas ein braver Rerl ift; ober gehet er bin und arbeitet in Augeburg, so wird er seinen verdienten Lohn schon empfangen; was aber, das wird er schon ers fahren."

Wenn man das hohe Alter vieler bieser Sitten ersweisen kann und erwägt, wie z. B. das Wesen der Maurer, Zimmerleute und Schmiede nicht blos mit der alten Baufunst, sondern auch der alten Poesie und ihseren Formen zusammenhängt; so wird jego, wenn auch das meiste davon aus dem eigentlichen Leben ausgetries den worden ist, eine recht genaue und sorgkältige Samms lung der Sprache, Lieder und Gewohnheiten der Handswerfe, und aller Stände, der Jäger, Schiffer, Bergsteute, Studenten, Landsknechte, des Abels und Bauernsstandes, ja selbst der Räuberbanden (wozu vielleicht die meisten Materialien vorhanden) für die vaterländische Geschichtschreibung, d. h. die gründliche Erforschung des

<sup>\*)</sup> Das alte bithin, barum, hanc ob rem.

altdeutschen Lebens ersprießlich und nothwendig seyn. Diese Stude sind zu lange verschmaht worden.

Mit Freuden wollen wir Beitrage in bicfem Kach empfangen, aufnehmen und befannt machen, fonderlich mas in der Ausführlichkeit der nachfolgen= den Erzählungen mitgetheilt werden konnte. Gie find in ungebundener Rede, zwischen unter mit Reimen und Allliterationen; überhaupt vergleicht man biefe frische Trabition ber handwerksmeister mit ihren welfen Meister= gefangen voller Runft, fo wird ber Borzug volksmäßiger Profa lebhaft werden. Die Neime und Weisen ber Sprus che und Lieder sind nichts anders als Reife und Banden um die Tonne gelegt, daß fie biefe zusammen halten; aber viele Reife find jest gesprungen und haben fich ge= behnt, jene kunftliche Poesien bestanden endlich blos baraus, ohne Tauben und Kaffer, unerfreulich wie Ringe, die feinen Finger jum herrn haben. In der uralten Erklärung ber Poesie und Prose burch sermo equestris und pedestris liegt auch etwas fehr treffendes; es gibt. brave, tuchtige Leute, welche benten, bas Reiten schicke fich nicht für sie, als etwas zu kostbares und unbeque= mes und haben burchaus Recht, ju Jug ju geben. In unferer neuen Literatur ift das Beste wirklich burch Ins fanterie ausgerichtet worden.

In dem zweiten Band über den altdeutschen Meisstergesang werde ich hoffentlich die gründliche, von der Idee bis in die Terminologien herunterlaufende Verwandtschaft zwischen Dichten, Schmieden, Flechten und Binden; Gesdichten, Zweigen und Alesten umständlich auseinandersetzzen. Die hier ausgehobenen Sitten der Bötticher und Schmiede sind nicht darum zusammengestellt, sondern weil sie unter allen von Frisius ausbehaltenen die vollstänschieften

bigsten und schonften waren. Man hatte sie und mit den übrigen in ein Ganzes arbeiten konnen, welches aber theils der überall nothigen Treue wegen verwerflich erscheint, theils die epische und darum beweisende Bieberkehr berfelben Gedanken verdeckt batte. Die Taufe ber Botticher ift noch schoner, als die ber Schmiebe, weil sie ausführlicher ist; dafür hat bas Schmiedewerk überall eine altere mythischere Bedeutung, selbst der Na= me Schmied \*) faßte fruber eine Menge anderer Sandars beiten in sich. Man halfe bazu die schon gedruckten Lieber, ben luftigen Beschlaggesang und den freundlichen Gruß des ehrlichen Bluts Ferdinand Silbernagel \*\*). Zu einer vollständigen Ausgabe aller Preis = und Wanderlieder kann einmal Rath werden. Anmerkungen find nur wenige bin= zugefügt worben, einer Bertheidigung biefer schlechten und rechten Poesie gegen Andersgesinnte bedurfte es auch nicht, und bei benen, welche fich neigen, sie anzuerken= nen, war kaum ein Feueranblasen nothig ober die bloße Frage: ob es noch glimme?

<sup>\*)</sup> So im nordischen Stepti : smibur, Stofmibur, Schuhmacher, (Havamal 113.) wie man auch gegoffene Schuhe wirklich trug (Konig Rother).

<sup>\*\*)</sup> Wunderborn 2. 70. und ersterer 2. 74 — 82. mit Barianten im musical. Beitverdreiber von 1643, 4.

Won ben Schmiedegefellen, wann ein Lehrjung gum Gefellen gemacht wirb.

(Der Junge muß an dem Tage, da die Gesellen in der Herberge bei ihrer Lade, so sie vor sich haben aufliegen, erscheinen. Allsdann werden gewisse Neden und Handlungen in achtgenommen. Solche aber nennen sie 1. das Feuer aufblasen, 2. das Feuer auskuhlen, 3. die Borsage.)

Es wird ein Stuhl mitten in die Stube gesetzt und ein Altgefelle hanget eine Handquehle um den Halb; was herunterhangt, muß in das Handbecken, so auf dem Tische stehet, fallen. Und also stehet der, so das Feuer aufblasen will, auf und halt folgende Rede:

mit Gunst, daß ich mag aufstehen, m. G. daß ich mag zuschicken alles, was man zum Feuer aufblasen bedarf, m. G. zum erstenmal, m. G. zum andernmal, m. G. zum drittenmal, nach dem Handwerksgewohnheit gehalten wird, es sen gleich hier oder anderswo. Mit Gunst, daß ich mag der Gesellen Handbecken und Handequehle ausheben und zu mir nehmen, m. G. zum Iten mal, m. G. zum zten mal, m. G. zum zten mal, m. G. zum gten mal. Mit Gunst daß ich mag der Gesellen Handquehle unnthun u. s. w., m. G. daß ich mag der Gesellen Stuhl zu rechte richten u. s. w., m. G. daß ich mag abtreten u. s. w., m. G. daß ich mag abtreten u. s. w., m. G. daß ich mag seuer ausblasen u. s. w., m. G. daß

ich mag nor den Gesellenstuhl treten u. s. w., m. G. daß ich mich mag niedersetzen u. s. w., m. G. ihr Gesellen, habt es geschweiset? u. s. w. m. G. was gebt ihr mir für Schulb \*)?

Die Gesellen sagen: die Gesellen geben dir viel Schuld: du hinkst, du stinkst, kannst du nun einen finzden, der arger hinket und stinket, als du, so stehe auf und hange ihm den Schandsleck an, den du anhast.

Der Geselle, so das Feuer angeblasen, suchet einen der arger sen und wird darauf derzenige hereingeholt, so zum Gesellen soll gemacht werden. Wenn nun jener diesen siehet, so hänget er ihm die Handquehle um, und seget ihn auf den Stuhl. Hierauf sagt der Altgesell zu ihm: wir wollen um dich treten, so lies dir drei Pasthen aus, die dich zum Gesellen machen.

Allsbann wird bas Feuer wieder ausgekühlet und ebenso wie bei der Ausblasung verfahren. Der Geselle, so sich auf den Stuhl setzt, spricht: mit Gunst ihr Gestellen glimmet es noch?

Der Gefellenpathe fpricht: mit Gunft, daß ich mag zu meinem Pathen geben.

Darauf fraget er ben Pathen: mein Pathe, wie hoch gebenkeft du dir deinen ehrlichen Namen zu kaufen? Die Antwort ist: um ein Fuder Krebse, um einen pohlschen Ochsen, um ein Maas Wein, um ein gemäst Schwein, so konnen wir alsdenn lustiger senn, mit Gunst zum erzstenmal, zum zweitenmal, zum drittenmal, nachdem es Handwerksrecht ist, es sey gleich hier oder anders wo.

Bor=

<sup>\*)</sup> Was hier bes Raums wegen abgefürzt wird, durfte in ber handlung felbft nicht abgefürzt werden.

Borfage.

Mein lieber Pathe. Ich foll bir zwar viel von Handwerksgewohnheit herfagen, aber vielleicht moch= test du mehr wissen, als ich vergeffen oder gelernet batte. Doch so will ich bir sagen, mann es gut man= bern ift , zwischen Oftern und Pfingsten, wenn die Schuh geflicket und ber Beutel geflicket, bann ift wandern gut. Co nimm einen ehrlichen Albschied von beinem Meifter Sonntage ju Mittage nach bem Effen, nicht irgend in ber Wochen, benn es ift nicht Handwerksbrauch, baß einer in der Woche aufstehet. Und fprich, wenn es dein Lehrmeister ift: Lehrmeister, ich sage euch Dank, daß ihr mir zu einem chrlichen handwerk habt geholfen, es stehet heut oder morgen gegen euch und die eurigen wie= ber zu verschulden. Bur Lehrmeifterin sprich: Lehrmeifte= rin, ich fage Dant, daß ihr mich in ber Bafche freiges halten, so ich heute ober morgen mochte wieder kommen, ftehet es um euch wieder zu verschulden. Ifts aber ein Meifter, bei bem bu in Arbeit fteheft, fo fprich: . Meister, ich sag euch Dank, bag ihr mich so lange ge= forbert habt, es ftebet beut ober morgen gegen bie Gu= rigen wieder zu verschulden. Wilftu bein Bunbel nicht auf die Herberge tragen, sondern bei beinem Meister liegen laffen, so sprich den Meifter an und sage: Meis fter ich wollte euch angesprochen haben, ob ihr mein Bundel eine Nacht wollet beherbergen. Darnach gehe zu beinen Freunden und zur Bruderschaft, bedanke bich' bei ihnen und fprich: Gott behute euch, faget mir nichts bofes nach. Allsbann fen an, wenn bu Gelb haft, schrote ein viertel Bier ein, bitte beine Freunde und Bruderschaft ju bir, und trinke Balet mit ihnen und bann biß an \*) und

\*) fep bet, id ago.

und wandere immer zum Thor hinaus. Wenn du naus konnust, so nimm drei Federn in die Hand und blase sie auf in die Hohe \*); die eine wird fliegen über die Stadtmauer, die andere wird fliegen über das Wasser, und die dritte wird fliegen gleich aus. Welcher wilstu nachfolgen?

Mein Pathe. Folgestu ber nach über ber Stadt= mauer, so mochtestu hinuntetfallen, und kamest um bein junges Leben, Die Frau Mutter um ihren Gohn, und wir um unfern Pathen, fo tamen wir in breierlei Schas ben. Folgestu aber ber nach über bas Baffer, so wiid eine große Perle, auf deutsch heißt mans hier einen Dubli != ftein, vor dem Waffer liegen, nimm denfelben und wirf ihn in das Waffer, tragte den Muhlftein, fo tragte bich auch. Denn wo bu bineingingeft und bas Baffer truge bich nicht. fo mochtestu ersaufen, also famestu um bein junges Les ben, die Frau Mutter um ihren Sohn und wir um unfern Pathen, famen alfo in breierlei Schaben. Rein, thue dieses auch nicht, sondern big her und folge der nach, die gleich aus fliegt, so wirftu kommen vor einen Teich, barin werden ein Saufen grune Manner ber= umfigen, bie werden immer fchreien: arg, arg. Laff bich bas aber nicht irren, sondern denke: ei du hafts wohl so arg bei beinem Meister ausgefressen, als es ba ift, und geh immer fort, fo wirftu horen eine Muble, bie wird immer gehen: kehre wieder, kehre wieder, geh bu aber immer fort, bis bu an die Muble kommft. Benn bich nun hungert, so geh hinein in die Muble und sprich: guten Tag Frau Mutter, hat bas Kalb auch noch Kut-

<sup>\*)</sup> Bergl. Unfere Rinder = und Sausmarchen. Berlin 1812. 6. 300.

ter; was macht euer Hund? ist die Kate auch noch gefund? legen eure Buner auch viel Gier? was machen Die Tochter, haben fie viel Freier? fagt fie follen fromm fenn, sie follen alle Manner friegen. Ei, wird die Frau Mutter fprechen, bas ift doch noch ein feiner Cobn, er bekummert fich doch um mein Dieh und meine Tochter und wird an fenn, eine Leiter holen, in die Effe fteigen und dir eine Knakwurst herunter nehmen, laß sie aber nicht felber hinaufsteigen, sondern steig du hinauf und gib ihr eine Stange herunter, big aber nicht irgend fo grob und nimm die großte und ftecke fie in die Schub= fact, fondern marte, bis fie bir felber gibt. Wenn bu nun eine bekommen haft, so danke ihr dafur und gehe immer fort. Es mochte ein Mublbeil da liegen, du mochtest es anschauen und denken, wenn ich doch auch fo ein Beil machen konnte, der Muller aber mochte den= Fen, du wollest es mitnehmen; fondern fieh bich nicht lang um, benn die Muller find lofe Gafte, fie haben Jange Ohrloffel und mochten bir einen hinter bie Ohren Jegen, fo kameftu um bein Leben u. f. w.

Darnach wirstu kommen vor einen großen Berg, da wirstu benken; du lieber Gott, wie werd ich nun meinen Bundel hinaufbringen auf einen so hohen Berg; biß aber nicht irgend an, und hänge es an ein Schnürz kein und schleppe es hinter dir her. Denn es möchte einer unversehens hinter dir herkommen und es abschneiden, so kämestu um dein Bundel, sondern behalte es sein auf dem Rücken und trage es hinauf. Wenn du nun hinaufzkommest, so wirstu denken: nun du lieber Gott, rauf ware es, wenns auch wieder nunter ware. Biß aber nicht an und knüpfe es an ein Baststrick und kollere es vor dir her, denn es möchte einer unten herkommen, und dirs

dirs abschneiden und mit davon laufen, so kamestu um bein Bundel, sondern behalte es auf deinem Rucken, so ninumt dirs niemand.

Wenn du nun wirft weiter geben, fo wirft du fom= men durch einen bicken Bald, da werden die Bogelein singen jung und alt, da wirst du dich lustig mit ihnen erzeigen; alebann wird ein braver Raufmann in einem rothen Sammetpelze geritten fommen und fprechen: Gluck zu Landsmann, wie so luftig? Darauf wirstu sprechen, foll ich nicht luftig fenn, weil ich habe alle meine Baters Guter bei mir; so wird er benten, bu haft irgend ein Paar taufend Thaler bei dir und wird dir einen Tausch anbieten. Thue co aber nicht flugs zum erften mal, bas anderemal auch nicht. er bir aber bas brittemal Taufch an, fo taufche mit ibm, big aber nicht an und gib ihm beinen Rock zuerst, son= bern lag bir feinen zuerft geben; benn wenn bu ihm beinen zuerst gabest, so mochte er bavon reiten, benn er hat vier Fuge und du nur zwei, brum konteffu ibm nicht nachfolgen. Wenn bu nun mit ihm getauschet haft, fo gebe immer fort und siehe dich nicht lange um. Denn -wenn du dich umsicheft und er fahe sich auch um, fo mochte er benken, bu hattest ihn betrogen, mochte bir also wieder nacheilen, konnte dich auch wohl gar um dein Reben bringen, sondern gebe immer fort. Wenn bu nun fortgebeft, fo wirftu tommen vor einen Brunnen. da wird dich fehr burften, wenn bu nun trinkeft, fo big an, und lege bein Bundel ab und behalt es nicht auf dem Ruden, benn wenn du trinkeft, mochte das Bundel den Schwang nehmen und dich mit nein reißen, mußteft alfo ersaufen. Jedoch big an und lege es nicht zu weit von bir, sonst mochte einer kommen, und dies wegnehmen, so kämestu um dein Bundel. Wenn du nun getrunken hast, so diß nicht an und halte dich etwan unsauber darbei, denn es mochte auch ein anderer guter Geselle kommen und gerne trinken wollen; wenn ers nun sähe, wurde er sprechen, ist das nicht ein grosber Geselle gewesen und mochte dich gar anspeien; sondern du solt dich sein reinlich dabei halten. Wenn du nun getrunken hast, so faße dein Bundel auf, und gehimmer fort, so wirstu sehen einen Galgen. Willstu dich desselben freuen oder traurig seyn?

Mein Pathe. Du folt dich nicht barum freuen. noch traurig fenn; daß du folt dran hangen; sondern du folt bich barum freuen, bag bu auf eine Stadt ober Dorf tommeft. Wenn bu nun auf eine Stadt fommeft, so ist an manchen Orten ber Gebrauch, daß die Wache einen nicht zum Thor hineinlaffet, man leget benn fein Bundel ab und holet ein Zeichen. Da wird bich bie Mache zuerst fragen: woher? so nenne dich nicht von weiten, ba bu nicht hattest konnen herlaufen, sondern sprich: immer baber, vom nachsten Dorf; so kommftu am beften aus. Alebann fo lege bein Bundel ab, und geh auf die Berberge und hole ein Beichen bei dem Brn. Wenn bu nun nein fomft, fo fprich: guten Lag, Glud berein, Gott ehre bas handwert, Meister und Gefellen, und frage nach dem herrn Bater. 3ft er nun zu Saufe, fo fprich: herr Bater, ich wollte euch gebeten haben, ihr wollet mir doch ein Gefellen= zeichen geben, daß ich mein Bundel kann zum Thore berein bringen. Alsbenn wird bir ber Br. Bater schon ein Sufeifen ober einen Rinken jum Beichen geben, bag bu bein Bundel kannst hereinbringen. Wenn du nun geheft, fo wird bir ein weißes Sundlein begegnen

mit einem feinen krummen Schwanze. Gi, wirst bu ben= fen, bu wollest bald nach dem hunde werfen, wenn ich konnte ben Schwanz abwerfen, es gabe eine wackere Feber auf meinen Sut. Dein, mein Pathe, thue es nicht, bu mochtest bas Zeichen verwerfen, oder ben hund gar todtwerfen, so kameftu um dein ehrlich Handwerk. Sons bern behalte bas Zeichen, bis du an bas Thor kommift; wirstu nun das Zeichen aufweisen, so werden sie bir das Bundel schon folgen laffen. Darnach mußt bu wieber auf die Berberge geben; wenn bu nun auf die Ber= berge kommft, fo fprich jum Gr. Bater: ich wollte euch angesprochen haben, von wegen des Handwerks, ihr wollet mich und mein Bundel beherbergen; so wird ber Herr Bater sehon sagen: lege ab. Bif aber nicht irgend an und trage beinen Bunbel nein in die Stube und bange ihm an die Band, wie die Bauern pflegen ihre Rober binzubangen, fondern lege es fein unter bie Sam= merbant, verlieret ber Sr. Bater feine hammer nicht, fo wirst bu bein Bundel auch nicht verlieren. Wenn bu es nun abgeleget haft, und der Bruder arbeitet, fo schlage ein ober ameimal mit und frage bann : obs hie ber Bebrauch, baf man aufs Geschenke \*) geht? Dann gebe nicht zu= nachft in Die erften Werkstatten, benn die Pursche moch= ten in ber Stadt ausschicken, und bu famest ber Ber= berge immer weiter und konntest nicht wieder auf die Berberge fommen; sondern gebe fein in die weitesten Berkftatten, damit bu ber Berberge immer naber und naber fommeft. Wenn bu nun auf bem Geschenke bift, und ein Stud Arbeit im Hause lieget, so bif nicht an und tritt mit den Fugen drauf, oder fpene brauf, fon= ften

<sup>\*)</sup> Daber die befannte Eintheilung der handwerke in geichenkte und ungeschenkte.

ften mochten die Schmiede sprechen: en, wer weiß, ob ers felber fo gut kann machen, als das ift. Wenn du nun ein oder zweimal getrunken haft, so bedanke bich fein. Ift ber Meifter in der Werkstatt, fo fprich: Mei= fter ich fage Dank eures Geschenkes, eures guten Wil= lens, es ftehet heute oder morgen gegen euch oder die eurigen wieder zu verschulden. Darnach so bedanke dich bei bem Schmiede auch und sprich: Schmied ich fage bir Dank beines Geschenks, beines guten Willens, wann bu heut oder morgen zu mir kommest, und ich in Arbeit ste= he, will ich dir wieder ausschenken eine Ranne Bier ober Bein, was in meinem Bermogen mag fenn. Benn bu nun wieder auf die Berberge fommest, so wird ber Bru= ber fprechen: wie ifte Bruder? haben bir bie Bursche auch geschenkt? Sprich immer: ja; wenn bu gleich kei= nen Trunk Bier gesehen haft, vielleicht wirft du felbst noch Gelb haben, bag du eine Kanne Bier bezahlen kannft. Wann fie nun des Abends zu Tische geben, fo bif bu an, und fege bich bei bie Stubenthure; wenn nun ber herr Vater wird fprechen: Schmied komm ber und if mit, so gehe nicht flugs hin; spricht er aber bas andere mal; Schmied komm her und if mit, fo gebe immer bin und if mit. Wenn bu nun Brot abschneibeff. fo bif an, und schneibe fein ein klein Stude ab, baf man dich kaum bavor sigen siehet, und zulest ein fein groß Stuck, bag bu zugleich mit benen andern fatt wirft. Wann du nun fatt bift, fo ftecte bein Meffer nicht ein. ebe die andern fatt seyn, sonst muchten sie sprechen: bas ift ein kleiner Effeschmied \*), er will gewiß einen ausftechen, weil er fo wenig ift. Wann birs hernach ber herr Bater gutrinkt, fo kannft bu mohl trinken; ift viel barinnen, so kannft bu febr trinken, ift aber wenig bar= innen.

<sup>\*)</sup> Bortfpiel mit Effen und Effe.

innen, so mustu wenig trinfen, baftu aber viel Gelb. fo kanftu es austrinken und fprechen; ob man einen Boten kann haben? bu wollest auch eine Kanne Bier ge= ben. Bann es Macht wird, fo frage, ob der Berr Ba= ter einen Schmied braucht, der gerne schlaft? Darauf wird er antworten: schlafen kann ich selber, ich barf kei= nen Schmied bazu. Frühmorgens wenn bu aufgeftanben bift, so wird ber herr Bater fragen: Schmied, mas war heunt fur ein Gepolter auf dem Boben? fprich: ich weiß nicht, die Ragen biffen fich auf dem Boden herum, bag ich mich gar furchte, in bem Bette zu bleiben. Wenn du nun wieder fortlaufest, fo fprich: herr Bater ich fag euch Dank, daß ihr mich und mein Bundel habt beherberget, es ftehet heut ober morgen gegen euch und Die eurigen wieder zu verschulden. Lauf also immer fort. Mann du nun in das Thor kommft, so werden sie bich fragen: wo ju? fprich nur, bu weift es felber nicht, mo bu bin fommest, und gehe immer gleich fort. Wenn bu hinaus kimmft, fo kannft bu dich hinwenden, wo bu bin willst.

## Gefellen Umfrage.

Der Altgesell spricht: mit Gunst seid stille ihr Geselzten \*). Es sind gewesen am Sonntage acht Tage, heute wird es vierzehn Tage, daß wir nicht sind beisammen gewesen. Es ist hier Handwerksgebrauch, daß wir aller acht Tage, oder vierzehn Tage auf der Herberge zusammen kommen und auslegen aller acht Tage einen Dreis Hellerspfennig, und 14. Tage drei Pfennig gut Geld, das in der fürstlichen Stadt gilt, wenn wir es schicken für Wier

<sup>\*)</sup> Tanfendmaliger Eingang aller Boltspoefie, icon ber uralten Bolufpa: Sliods bid et allar helgar findir.

Bier und Wein, damit unfer Gefellengeld ungetadelt mag fenn, so leget auf jum ersten mal bei ber Buße.

M. G. ftille ihr Gefellen, es find gewest am Sonn= tage 8 Tage, beute find es vierzehn Tage, daß wir nicht find beisammen gewesen. Es ift handwerksgebrauch, daß wir aller aller 8 oder 14 Tage auf die Herberge kom= men, und umfragen: ob ein fremder Schmied hier in Arbeit fichet? und ein halb ober gang Wochenlohn ver-Dienet hat? Hat ers nicht verdienet, so wird ers noch verdienen, hat ers nicht eingenommen, so wird ers noch einnehmen. Der in unfern Briefen und Gefellenregiftern nicht zu finden ift, der stehe auf und trete vor Meister und Gefellen Tifch, laffe fich einschreiben, gebe so viel als einen Grofchen Schreibgebuhr, bem Schreiber ein aut Tranfgeld, so wird er eingeschrieben, als wie ich und ein anderer guter Gefelle, nachdem es handwerk= gebrauch und Gewohnheit ift, damit rechte Handwerks= gewohnheit und Gebrauch gehalten wird, es fen gleich hier oder anderswo.

Es sen gesagt zum ersten und zum andernmal bei ber Buge mit Gunft.

Mit Gunst, stille ihr Gesellen, es sind gewest am Sonntage acht Tage, heute sind es vierzehn Tage, daß wir nicht sind beisammen gewesen, hat sich etwa bei diesen Ausstellenzeiten was zugetragen, das einem oder dem andern nicht zu leiden steht, der wolle aufstehen vor Meisster und Gesellen, und thun eine Umfrage und keine Klage, es soll ihm wohl vergönnet seyn. Und schicht ein jeder seine Sache aus, weil wir sind ins Hr. Baters und Fr. Mutter Haus, so hat man Kraft und Macht zu reden draus, daß ers nicht spare bei Wier oder Wein, wo eine oder andere gute Gesellen beisammen seyn. Auf freier

freier Gassen und Straßen soll einer ben andern zufrieden lassen, zu Wasser und zu Landen wird dir und mir und keinem nichts gestanden. Rede keiner nicht viel von Handwerksgewohnheit und Geschichten, was Meister und Gesellen jung und alt auf der Herberge thun verzichten. Schweiget einer jetzt, so sehweig er nachher auch; es heißt nicht allein, gar stille geschwiegen, sondern was einer mit Wahrheit bezeugen kann, das stehet mir und meinen Gesellen auch wohl an.

Das fen gefagt zum 1. 2. und 3. mal, bei ber Buße mit Gunft.

M Seciena

#### Botticher Gefellen.

(Derjenige Geselle, welchen der Junge ausgelesen, kömmt in die Stube, darinnen die Meister und Gesellen versammlet, und halt folgende Anrede:)

Gluck herein! Gott ehr ein ehrbar Handwerk, Meister und Gesellen; sie wollen mir boch vergonnen, ein Wort oder zwei zu reden: Ich sage mit Gunst, Meister und Gesellen, es ist Meister N. N. sein Ziegen Schurz zu mir kommen, und hat mich angesprochen, und geberen, daß ich ihn heutiges Tages schleissen, und seinen ehrlichen Namen segnen soll, nachdem es Handwerks-Gebrauch ist; so habe ich ihm dasselbe nicht wollen absschlagen, sondern vielmehr zusagen. So mit Gunst! gunstige liebe Meister, desgleichen alle Gesellen: Ich wollte sie alle mit einander gebeten haben, sie wollen mir doch vergonnen, daß ich den Ziegen-Schurz möchte herein holen.

(Wenn der Junge, welcher foll zum Gefellen gemacht werden, und Ziegen-Schurz genennet wird, in die Stube geführet ift, so bringt der Geselle, so ihn schleiffen soll, folgende Worte vor:)

Glack herein! Gott ehr ein ehrbar Handwerk, Meister und Gesellen. Ich sage mit Gunft, Meister und Gesellen, ich komme daher, ohne alle Gefähr, es tritt mir nach, ich weiß nicht wer, im Ziegen=Schurz,

der thut solches Meister und Gesellen zum Trutz, ein Reifen=Morder und Holg= Berderber \*), 'ein Pflastertrester, ein Meister= und Gesellen=Berrather, er tritt auf die Schwellen, er verrath Meister und Gesellen, er tritt wieder davon, er spricht: er habe es nicht gethon; er tritt mit mir herein, er spricht: er will nach diesem seisnem Schleiffen auch ein guter Geselle sonn.

So, mit Gunft! gunftige liebe Meifter fowohl, als Gesellen, es ift dieser gegenwartige Ziegen=Schurz zu mir kommen, und hat mich angesprochen, daß ich ihn nach Handwerks = Gewohnheit schleiffen, und feinen ehrlichen Namen fegnen foll, nachdem es handwerksgebrauch ift. Ich hatte zwar vermeynt, es waren wohl altere Gefellen gu finden, die mehr von Sandwerke : Gewohnheit vergef= fen, als ich junger Gefell mag gelernet haben; fo babe ich ihm doch solches nicht wollen abschlagen, sondern vielmehr zusagen: benn wenn ich ihm folches batte abge= schlagen, so ware ce mir ein Spott, und ihm fein erft Ungluck auf feiner Banderschaft gewesen. Derohalben will ich ihn schleiffen, und vorsagen, so viel als mir mein Schleiff=Pfaff bat vorgesagt, was ich ihm nicht kann porfagen, das mag er auf seiner Wanderschafft noch er= fahren. Ich bitte aber Meifter und Gefellen, fo mir etwan ein Wort oder etliche in diesem meinem Schleiffen fehlen mochten, fie wollen mir folches nicht zum argften auslegen, sondern zum besten fehren und wenden.

So mit Gunft! Meister und Gefellen, ich habe bren Umfragen zu thun, berohalben frag ich zum erstenmahl: Ob

<sup>\*)</sup> In anderm Sinn war in ber altbeutschen Poesse Baltfwender (Holz-Schafte-Berbrecher) ein tropischer Ausdruck für Ritter,

Db etwan ein Meifter oder Gefelle vorhanden ware, ber auf mich, oder auf biefen gegenwartigen Biegen = Schurg, oder auf seinen Lehrmeister etwas wisse? Der wolle jegund aufstehen, mit Bescheidenheit vor den Tisch tre= ten, und folches ben Zeiten anmelden, und hernach ftille schweigen, damit ich in meinem Schleiffen nicht gehindert, und der Schleiff : Pathe hernach auf feiner Wanderschaft mochte geehrt, und gefordert werden. Das fen gefragt jum erstenmahl. Weiß aber einer etwas auf mich, fo will ich mich von einem ehrsamen Handwert, nachdem es der Gebrauch ift, willig ftrafen laffen; weiß aber einer etwas auf biefen gegenwartigen Biegen = Schurg, fo foll berfelbige nicht so murdig und werth gehalten werden, baß er von mir oder von einem ganzen ehrfamen Hand= werk zu einem Gefellen gemacht werben foll; weiß aber einer etwas auf seinen Lehr = Meister, so wird derselbige sich auch, nachdem es der Gebrauch ist, willig straffen laffen.

(Orenmahl muftu umfragen: Frage um zum andern und zum drittenmahl.

Der Schleiff = Gefelle halt an Meister und Gefellen eine Rebe:)

So aber keiner nichts weiß, so wollen wir was ans bers mit einander anfahen; der Lag wartet unser nicht, vielweniger Zeit und Stunde.

So mit Gunft! Meister und Gesellen, daß ber Bies gen = Schurz mag auf den Tisch steigen.

So mit Gunft! Meister und Gesellen, daß der Bics gen = Schurz mag auf ben Schemmel sigen.

So mit Gunft! Meister und Gefellen, daß ich mag um den Tisch rum gehen und schen, ob auch der Tisch wohl verkeilet ist, damit ich und mein Ziegen = Schurz nicht herunter fallen. Ich fage mit Gunft, Meister und Gesellen, bag ich mag auf ben Tifch steigen.

Ich sage mit Gunst, Meister und Gesellen, daß ich mag dem Ziegen = Schurz in die Haare greiffen, ich in die seinen, und er nicht in die meinen; denn wenn ers so gut Macht hatte in die meinen, als ich in die seinen, so wurden wir der Sachen nicht lange eins bleiben, es wurde und der Tisch zu schmal, die Stube zu eng, die Thur und die Fenster viel zu wenig seyn. Darauf greif ich ihm in die Haar.

(Der Junge kömmt mit dem Gesellen Pfaffen in die Stube, hat auf den Achseln einen Schemmel, und sept sich mit dem Schemmel auf den Tisch: da ihm denn die andern Gesellen alle nach der Neihe, seder 3 mahl den Schemmel wegziehet, daß er auf den Tisch fället, der Gesellen Pfaffe aber hilft, und zerret ihn mit den Haaren wieder in die Hohe, welsthes sie schleiffen neunen; darben wird er mit Biere etliche mahl eingeweiht.

### Ferner (pricht cr:)

Nun wohlan auf, das Haupt, das ich greife, das ist hohl, wie ein Pfeisse, darunter steht ein rother Mund, darein schieft sich ein guter Bissen wie auch ein guter Trunk. Nun, mein lieber N. N. du hast mich angesproschen, daß ich heutiges Tages schleissen, und deinen Namen segnen soll, so hab ich dire nicht konnen abschlagen; sondern vielmehr zusagen. So ist hier und anderswo mehr Handwerks Gewohnheit und Gebrauch, daß, wenn man einen schleisst, neben dem Schleisse Pfassen man auch muß zwen Schleisse Göttinnen haben; so siehe dich um allhier unter denen Gesellen, und lies dir einen oder zwen aus, die neben mir deine Schleisse Göttinnen seyn.

Es faget ber Gefellen = Pfaffe bem Ziegen = Schurze folgendes vor :

Dieweil du nun einen Schleiff Pfaffen und 2 Schleiffs Göttinnen \*) haft, so ist hier und anderswo mehr Handswerks Schrauch, daß du mußt einen andern Nahmen haben; so will ich dich gefraget haben: Wie wilstu mit deisnem Schleiff Nahmen heißen? Erwehle dir einen feinen, der kurzweisig ist, und der den Jungfrauen wohl gefällt. Denn wenn einer einen kurzweisigen Nahmen hat, so gefällt es jederman wohl, und trinkt ihm auch jederman eher ein Glaß Vier oder Wein zu, das er sonst wohl darben muste. Sage mirs nun, wie wilstu mit deinem Schleiff Nahmen heißen?

- 1. hang fpring ine Felb, ober
- 2. Sang fauff aus, ober
- 3. Hang frig umfonft, ober
- 4. Sang felten frolich, ober
- 5. Urban mache Leim warm, ober
- 6. Baltin Steinshorn, ober was sonst ber Nahmen mehr sein. Nun du solt bei deinem Tauff=Nahmen blei=ben, und spreche wieder also:

So wit Gunft! gunftige liebe Meister und Gesellen, ich muß es berohalben anmelden: Er will mit seinem Schleiffs

\*) Es bedarf kaum angemerkt zu werden, daß unter Pfaff und Gottin hier dasselbe gemeint wird, was man gewöhnlich: Pathe (Petter) und Goth nennt. Ersteres kommt von pater her, letteres zusammengesett vor bei den Angelssachen godfäder und Engländern noch jest godfather dies pather, geistlicher Bater. Allein man brauchte auch Gott allein. Im Mittel liegt das gleichbedentende, jest wieder verschwundene Cot oder Dot. Alle diese Berwandtschaftsnamen Atfa, Tatta, Bater, Better, Pathe, Mutter, Goth sind nur ein und dasselbe Wurzelwort.

Schleiff = Nahmen also heißen. Ist einer oder der andere da, der also heistet, so wollen wir eine Weile diesen unster die Bank steden, und jenen schleiffen, ist aber keisner da, der also heist, so wollen wir den behalten und schleiffen.

Run mein lieber N. N. dieweil kein anderer bier ift. ber also heist, so werde ich dich muffen behalten und schleiffen. Go will ich dich nun gefragt haben, was du jum Mahmen = Welbe giebeft, ober wie man es nennen moge, bas allen Gefellen gehörig; da bif bu her, verehre denen Gesellen eine Ruh und ein Kalb, darzu ein fettes Schwein und ein paar Buner und Banfe, ein Kaß Bier und ein Kag Wein, bas liegt alles zu Colln am Rhein; Nun haft bu auch weder Rof noch Wagen, und kanft folches auf beinem Buckel nicht felbst bertragen, was gedenckstu benn zu geben? Da bif du ber, und gib, mas ein ander gegeben hat, fo werben Meifter und Gefellen mit bir zufrieden fenn. Go mit Gunft! Deifter und Gefellen, daß ich fragen mag, mas der Biegen-Schurz zum Nahmen = Gelde giebet, oder ob ere schon erlegt hat?

So mit Gunft! Meister N. N. daß ich euch fragen mag, gebt ihr eurem Jungen auf dismahl ausgelernet? Hat er euch auch viel Holy und Reisse zuweicht, und zers brochen? Ist er auch oft ben Bier und Wein gewest, und schönen Jungfrauen nachgegangen? Hat er auch gere ne gespielet, und wacker geturniret? hat er auch gerne lange geschlaffen und wenig gearbeitet, offt gegessen, und zeitlich Feverabend gemacht? hat er auch seine Lehr=Jahre ausgestanden, wie es einem ehrlichen Jungen gebühret, und wohl anstehet? Antwort: Ja. Hastu denn nun garausgelernet? Antwort: Ja.

En du kanft nicht gar ausgelernet haben, denn schau dich ein wenig um allhier unter den Meistern und Geselz Ien, wie so feine alte Meister und Gesellen hier senn, doch hat noch keiner ausgelernet, und du willst schon ausgez Iernet haben? das ist noch weit geschlet.

Gebenkeftu auch Meister zu werden? Antwort: Sa. En bu must zuvor ein Geselle werben.

Gedenkestu auch zu mandern? Antwort: Ja.

Wo wilstu hinaus ziehen? du kanst nicht zum Thore hinaus wandern, sondern du must zusürderst aus deines Meisters Thur hinaus, und so machstu kein Loch durch die Mauer, es fast dir auch kein Stein oder Ziegel auf den Kopf, denn wenn du ein Loch durch die Mauer machetest, so wurden die Herren mit dir nicht zusrieden senn, du müstest es wieder machen lassen, darzu wurde dichs nuch viel kosten. Da scheiffe ich zum erstenmahl.

Run so stehe auf und kehre bich bremmahl um und sprich mir nach:

Glück herein! Gott chr ein erbar Handwerk, Meizster und Gesellen, da schleiff ich N. N. ein ehrlicher Geselle N. N. zum erstenmahl. Wische ihn ab. Nun wohlan, habe einen frischen Muth, deine Sache dir wird bald werzden gut. En! so siehestu schon wie ein halber Geselle. Wenn du nun wirst zum Thore hinaus ziehen, so werzden 3 Wege gehen, der eine zur Nechten, der andere zur Linken, und der dritte gerade aus; welchen wilstu ziehen unter diesen drenen? Gehestu gerade aus, so thust du recht daran; gehestu dem Wege nach, oder, wie man in dem gemeinen Sprichwort zu sagen pflegt, der Nase nach, so wirstu leichtlich nicht irren. Denn wenn du den Weg giengest zur Nechten oder zur Linken, so ziehestu zu einem Thore aus, zum andern aber wieder ein, und

fo wurde beine Wanderschafft balb aus fenn. Wenn bu nun den Weg fortzieheft, wirftu vor einen Misthauffen vorüber geben, ba merben fcmarge Raben barauf figen, die schreven: Er zieht weg! er zieht weg! wie wilstu es machen, wilt du wieder umkehren, oder weiter fortgeben? Antwort Ja oder Nein. Du folt beinen Weg fortgeben, und gedenken: Ihr schwarzen Raben, ihr werdet nicht meine Bothen fenn. Wenn du nun weiter fort geheft, so wirftu kommen vor ein Dorff, ba wer= ben dich bren alte Weiber schen und fagen: Ach Jung= gefelle, fehrt boch wieder um, benn wenn ihr eine Biertel Meilwegs gehet, so werdet ihr in einen Wald kom= men, und guch barinnen verirren, ba wird benn niemand wissen, wo ihr bin fend; Wie wiltu es machen, wiltu wieder umfehren? Antwort: Ja. En! bu folt es nicht thun, benn es ware bir ein Spott, bag bu bich lieffest 3 alte Weiber überreben. Wenn bu nun bis an des Dorfs Ende gegangen bift, so wirftu kommen vor eine Muhle, die wird fagen: Rehre wieder \*), fehre, fehre wieder,

\*) Diefer lebergang bes Naturlauts in Menfchenfprache hat etwas Schauerliches, aber Wahres, weil er auf bem Ginfa= den beruht. Diele werden bergleichen irgend erlebt ba= ben, in der Poeffe tommt es gar oft vor. Denn ber findliche Menich verfehrt mit ber gangen Ratur, mit ben feftgebannten Offangen und Steinen, und bas Leben der Clemente ertennt et an. Nach mongolifder Sage (Maiers mpth. 28. B. I. 565.) geben bie ins Waffer fallenden Fruchte eines Baums ben Laut Sambu von fic, bavon ber Baum Alambubararca beift, befannter ift die Mothe vom Baum mit Bungenblattern. Das Rabenfrachgen, Froichquaden und Mublgeflapper nimmt eine Deutlichfeit an, die ber einfame Menfch auf fich allein gieht, als Rath oder Warnung. Befonders erinnert man fich hierbet einer Stelle in ber Ŋ 5 Wilfina= wieder, kehre, wie wilt du es machen? denn das feyn die drey Rathgeber; erstlich kommen die Naben, hernach

Wilfinafaga cap. 04. wo ber Ranber Belb Beime vor Diet= lieb auf ber Glucht ift und es beißt: "fva er fagt, at mplna var i anni oc ged mplnann, enn Seimi heprbift foa til fem mylnu : hiolin leti (l. lati) fva: flag flag oc brep brep. Gva thotti Beimi, fem eptir hanum fari binn gamli Biturulfur'oc malti vid fun finn Thetleif: bogg bogg oc brep!" (fo fagt man - Sindeutung auf bas besonders Boltemaßige - baß eine Duble war in dem Fluß und ging bie Muble, aber Seime borte fo ju ale wenn bas Mublrad lautete fo: folag folag und triff triff! Co bauchte Beimen, ale binter ibm ber fubre ber alte Biterolf und redete mit fe'nem Cobn Dietlieb: bau bau' und triff!) - Undere fteht im Marchen vom Machandel= boom S. 212.: "un be floog wit meg, na neue mabl, un de mabl ging: flippe flappe flippe flappe un in be mabl bar feten twintig mablenburfen, be hauten eenen fteen un haften: hit hat bit bat un be mobl ging barto flippe flappe, flippe flappe." - Saft noch mehr Auslegungen vom Glodentlang giebt es; 3. B. im fcotti= fchen Lied von Barbara Allan (Percy. 3. und beffer bei Jamiefon) und ber beruhmten Ergablung vom Großmajor Mhitington ober Mirlingtown. Andere icheinen auch rubi= ge, mehr gemachte Ueberfegungen ber Schallfprache, bag man faum etwas gludlicheres erbenfen fann, ale bie Urt, wie die Bauern an manchen Gegenden bas breierlei Rir= dengelaut gu erflaren miffen; und fogar ine Luftige, Gpot= tifche verfallt bie Deutung, wie man noch verfchiebene vom Muller und feinen Mablgefellen hat oder auch den Boffil= Ion "Salat, Salat, und grune Peterfilie" blafen lagt und eigentlich jeder berühmte Erommelmarich gewiffe Borte jum Grunde haben foll.

Die Form jener weißagenden Sprace verbient ebenfalls Ausmerksamkeit, nach die 3 alten Weiber, jegund die Mühle; es wird gewiß ein groß Unglück vorhanden seyn. Wiltu wieder umkehren, oder fortgehen? Antwort: Ja! du solt deinen Weg fortgehen, und sagen: Mühle gehe du deinen Klang, und ich will gehen meinen Gang.

Weistu

- 1) weht barin überall die Alliteration und felbst gern mit Auziehung der liquiden Consonanten, worin noch bas gebilbetste Scalbenspitem Bierde sucht.
- 2) Auch der Reim ift, gwar nicht immer, boch haufig darin, und dann wieder in der nordifchen Gleichgultigfeit der Bocale. Allein wir feben in ihnen das reine Berhaltniß ber Um laute, ber Bocal tritt bier niemals in einen boberen, fondern immer in einen tieferen, und bei weitem ant meiften bas i in a, welches gerade die trefflichite und mit altefte Kormel beuticher Berbalbiegung ju fenn icheint (ringe, rang, finge, fang), hierher gebort auch, wenn es in ber Ebda Damefaga 10. beift: "og vindar ern the ofprrer og gnya bie bann og handann." - f. bernach winte mante und flinte flante von Baumen im Bind. — Biel weniger findet man in unfern fallen o in u, und noch feltener i in u (mit Ueberfpringung bes a) gebend. - Bird aber diefer Dualismns jur Erilogie, fo ift gleich wieder die reinfte Art. bag a als mabret; rubenber Grund auf einer Seite in i, auf ber andern in u überfchlagt, beibe neigen nach bem Mittel, nach a, jurud. Die Formel ift bim, bam, bum, wir erbliden fie wieber in uns fern volltommenften Beitwortern (fpringe fprang, ge= fprungen, Abelunge Birgulta : form).

Wer biefe Dinge als Spielerei übersieht und gering nimmt, follte billig fepn, erwagen, daß wir in ihnen und mit der Einfacheit ihres Sages den Ursprung der Alsliteration und des Reims schon naher spuren, als wenn man 3. B. lettern auf außerlichen Wegen, oder den europaisschen von den Argbern ber zu finden meint.

Weistu auch, wann gut wandern ift? Im Sommer wenn es fein warm und die Baume fein Schatten ge= ben, da kanftu dich eine gute Weile unter einen Baum legen und schlafen, und wenn du eine Weile geraftet haft, kannstu wieder fortlauffen; wilftu bas thun? (barauf wird dem Jungen ein Haar = Husch gegeben, und folgendes gefagt:) Wenn du wirst fortlauffen, so wirst bu vor ben großen und ungeheuren Wald fommen, bavon bir die 3 alten Weiber gefagt haben, in bemfelben wird es finfter und ungeheuer senn, und dir wird durch= zugehen recht grauen, es wird auch kein anderer Weg zu sehen seyn; die Bogelein werden singen jung und alt, ber Wind wird weben gar fauer und kalt, die Baume werden geben die Winke die Manke, die Klinke die Klan= fe, die brauffen die braffeln, da wird es fenn, als wenn alles mit einander wolte übern Sauffen fallen, da wirftu in großer Gefahr fteben, und gedenken: Ach mareftu ba= heim ben ber Mutter geblieben; benn ba fiehet zu besore gen; daß ein Baum umfallen, und dich erschlagen moch= te, da kamestu um bein junges Leben, beine Mutter um ihren Cohn, und ich um meinen Schleiff = Pathen; ba wird es furmahr von nothen fenn umzukehren: Dber wilt bu beinen Weg fortgeben? Du solt nicht wieber umkehren, fondern deinen Weg fortgeben. Wann bu nun wirst vor den Wald hinaus senn, da wirstu auf eine schone grune Wiese kommen, allda wird ein gar fcboner Birn=Baum fteben, und barauf schone gelbe Birnen. Run wird ber Baum hoch fenn, bag bu wirft keine können herunter langen, und dich wird doch gelüsten, Birn zu effen; wie wilt du ce machen, daß bu welche babon bekömmst? Da bis her, und lege dich eine Weile unter bem Baum und sperre bas Maul auf; benn wenn eine fühle Luft komint, so werden sie bir schon Sauffen = weiß

in das Maul fallen; wiltu das thun? Antwort: Ja oder nein. (Darauf wird er mit einer guten Haar = Husch un= terrichtet:) Wenn du gleich woltest auf den Baum fteigen, ober hinauff werffen, fo ftehet daffelbe nicht zu versuchen, benn ce mochte vielleicht ber Bauer bargu kommen, und bir beine haut vollschlagen, die Bauren seyn sehr grob, fie schlagen gemeiniglich 2 ober 3 mal auf einen Fleck. Drum hore, ich will dir einen andern Rath geben: Du bift ein junger ftarker Geselle, bis an und ninm ben Baum unten ben dem Stamme und schuttele ihn fein al= so, da werden sie hauffig herunterfallen, so wirst du vielleicht einen Rangen ober Bundel ben bir haben; wie wiltu es machen, wiltu fie alle auflesen? Antwort: Ja. - En! bu folt es nicht thun, fondern etliche liegen laffen, und gedenken, wer weiß, wo etwan ein anderer guter Geselle durch den grausamen Wald fommen und ebenfalls unter biefem Birn = Baum raften mochte, ber auch gerne Birn effen wolte, aber nicht fo ftark mare, baß er ben Baum schutteln konte, so wurde es ihm ein auter Dienst senn, wenn er etwas Vorrath finde; wils tu es thun? Antwort: Ja! Wenn bu nun weiter forts geheft, so wirstu zu einem Baffer kommen, barüber wird ein schmaler Steg fenn, barauf wird bir eine Jungs frau und eine Biege begegnen; Mun wird ber Steg so schmal senn, daß ihr einander nicht werdet weichen konnen; wie wilftu es machen? Da bis ber, ftofi bie Jungfrau und die Ziege in das Baffer, fo kanfta ber= nach ohne allen Schaben hinuber tommen; wiltu bas thun? Antwort: Ja. Du folt es nicht thun, sondern ich will bir einen andern Rath geben; bis ber, nimm Die Ziege auf die Achsel, und die Jungfrau unter die Urme, und fuhre fie hinuber, so werdet ihr alle bren binüber kommen, und die Jungfrau kanftu hernach zum Weibe Weibe nehmen, benn du must das Weib nunmehro haben, die Ziege aber kanst du schlachten; denn das Fleisch ist gut auf die Hochzeit, das Leder giebt dir ein gutes Schurz-Fell, der Kopf giebt dir einem guten Schlegel, die Hörner ein gut paar krumme Stecken, die Ohren ein gut paar Flederwische, die Augen eine gute Brille, die Nase eine gute Spar-Büchse, das Maul eine gute Reis-Ziehe, die Beine ein gut paar Vank-Veine, der Schwanz einem guten Fliegenwedel, das du deiner Frau kanst die Fliegen wehren, dergleichen das Enter eine gute Sack-Pfeisse, das du deiner Frau darmit kanst ein lustiges machen. Nun auf diese Weise, kanst du das alles gebrauchen und dir zu Nuße machen, sowohl die Jungfrau als auch die Ziege. (Da schleisst man zum andernmahl.)

Nun so stehe auf, und kehre dich 3 mahl um und sprich mir nach:

Glack herein! Gott ehre ein ehrbar Handwerk, Mrister und Gesellen, da schleiff ich N. N. ein ehrlicher Geselle N. N. zum andernmahl. Frisch auf und habe einen guten Muth, es giebt Kegel und Huth, Mantel und Rocke, Ziegen und Bocke, Messer und Schwerdt, Spiesse und Stangen, mein Ziegen Schurz thut verlangen, daß er bald möchte eines ehrlichen Gesellen würdig werden. So sen doch nun unverzagt, siehestu doch schon wie ein halber Geselle. Nun so mit Gunst! Meister und Gesellen sillet euch ein wenig, so will ich Handwerks Geswohnheit erzehlen, damit er sich auf der Wanderschafft recht weiß zu verhalten. So höre du nun sleißig drauff, denn alles dassenige, was ich dir jeht erzehle, das sind eitel Handwerks Sachen, darnach du dich must richten und achten; so merke nun darauf:

Wenn du weiter gehest, so wirstu kommen vor eine Stadt. Wenn du nahe hinzu bift, so setze dich eine Weile

Weile nieber, lege ein gut paar Schuh und Strumpffe an, thue einen weißen Ueberschlag um, und gehe bar= nach in die Stadt hinein. Wenn du num wirft jum Thore hinein geben, fo wird dich der Thorwarter anschrenen und fragen: Woher Jung = Geselle? denn die Thorwarter senn zuweilen auch spitzfindig, sie wollen immer gerne mas neues erfahren, fo thu du, als wenn du es nicht borest, und geh immer fort; schrevet er alsbann bich wieder an, fo schrene guruck, und sprich zu ihm: ba komm ich aus dem Lande, das nicht mein ift, so wer= ben ihn die andern auslachen, und wird ihm ein großer Spott senn, daß er bich gefragt hat. Wiltu bas thun? Antwort: Ja. Du folt es nicht thun, fondern wenn bich jemand fraget, so unterrichte ihn, und sprich: da und da komm ich her; benn es ift an manchen Orten ber Gebrauch, daß man den Handwerks = Bursche nicht pflegt einzulaffen, er muß zuvor ben Nahmen von fich geben, oder er muß fein Bundel unter dem Thor ablegen, und das Zeichen holen, so wird bir es der Thor= marter schon fagen, und sprechen: Gesellschafft, wie heift ihr mit eurem Mahmen? ober, es ift bier ber Bebrauch, daß, wenn ein frembber Gefelle, in die Stadt will, fo muß er bas Bundel ablegen, zuvor auf bie Bers berge geben, und bas Beichen holen. Drum frage bu ben Thormarter, und fprich: Mein guter Freund berichtet mich boch, ben welchem Meifter ift die Berberge, fo wird er bich schon berichten, baf fie in ber ober jener Gaffe ift; barnach lege bas Bundel ben ihm ab, und gehe auf Die Berberge. Wenn du dahin kominft, fo fprich erftlich:

Einen guten Tag, ich bitte ganz freundlich um Bersgeihung, haben die Binder = Gefellen ihre Herberge alls hier? so werden sie dich schon berichten; darnach gehe hinein, gruße den Herrn Bater, Frau Mutter, Bruder,

Schwester, und wer sonst da ist; Ist die Herberge ben einem Meister, so gruße bas Handwert, und fage ale= benn: herr Bater, Frau Mutter, Bruder, Schwefter und wer da ist, ich wolte euch angesprochen und gebeten haben, ob ihr mir fo viel zu Willen fenn, und bas Beichen leihen wollet, damit ich und mein Bundel moch= ten zum Thor herein kommen, so werden sie bir schon bas Zeichen geben, alebenn nimm es und weise ce bem Thorwarter, so wird er dir das Bundel schon folgen laffen. Darnach gehe wieder auf die Herberge, gib bem Herrn Bater bas Zeichen wieder, und fprich : Ich bedanke mich gang freundlich, daß ihr mir das Zeichen gelieben habt, auch wolte ich euch angesprochen haben von wegen bes Handwerks, ob ihr mich und mein Bundel wollet heut beherbergen, mich auf die Bank und mein Bundel unter die Bank, ich bitte, ber herr Bater wolle mir nicht den Stuhl vor die Thur fegen, ich will mich halten nach Sandwerks = Gebrauch, wie es einem ehrlichen Gefel= len zukommt.

Denn wird der Herr Vater sagen: Wenn du wilt ein frommer Sohn seyn nach Handwerks-Gebrauch, so lege hinein in die Stube und lege dein Bundel in Gottes Nahmen ab.

Wenn du nun in die Stube hinein kommft und die Frau Mutter ift brinnen, so sprich:

Guten Abend Frau Mutter.

Hat der Herr Vater Tochter, so must du sie Schwesstern heißen, desgleichen auch die Gesellen Brüder; an manchen Orten haben sie schone Stuben, darinne Hirschsterweiche angemacht, da die an, hänge dein Bundel an ein Hirschster Geweiche, hat es geregnet, und du bist naß, so hänge beinen Mantel an den Ofen, ziehe deine Schuhe und Strümpsse ab, hänge sie auch daran, und laß alles

fein abtrocknen, so kanst du auf den Morgen fein stark wieder fortlauffen; wiltu das thun? Antwort: Ja. En! du solt es nicht thun, wenn dir der Herr Vater die Herz berge zugesaget hat, so gehe hinein in die Stube, lege dein Bundel ben der Stubenthur unter die Bank, setze dich auf die Bank und halte dich sein eingezogen.

Wenn es nun auf den Abend kommt, und der Herr Bater will effen, so wird er zu dir fagen:

Gesellschaft, komm her und if mit, ba barfftu nicht flugs hinzulauffen, sondern kanst sagen:

herr Bater, ich fage euch Dank barfur.

Heist er bichs zum andernmahl, so magstu bich wohl hinsehen, benn zum brittenmahl thun sie es gerne vergesesen. Hastu Geld, so gieb etwas zum Bier, hastu aberfeines, so bedanke dich gegen den Herrn Nater und Frau Mutter, und sprich:

Ich sage euch Dank für euer Essen, und Trinken, und allen guten Willen, wo ich heute oder morgen diese Wohlthat um euch oder die eurigen wieder verschulden kann, will ichs gerne thun.

Wenn es nun auf den Abend kommt, so wird der Herr Bater lassen das Bette weisen; wenn dir nun die Schwester hinauff leucht, — damit du dich nicht fürchtest, benn es ist in fremden Hausern nicht überall heimlich, wiltu bas thun?

Antwort: Ja. En! du folt es nicht thun, sondern sobald du hinauff kommst, und das Bette gewahr wirst, so bedanke dich vor die Hinaufsührung, wünsche ihr eine gute Nacht, und sprich: Sie soll in Gottes Nahmen hers unter gehen, du wilst dich schon ins Bette sinden. Auf den Morgen, wenn es Tag ist, und die andern aufstehn, so darfftu immer liegen, die Sonne in dein Bette scheint, es wird dich niemand herausjagen, damit du ausseltebeutsche Walder I. 3.

schlasen kanst; wilstu das thun? Antwort: Ja. Ent bu solt es nicht thun, benn wenn du siehest, daß Zeit ist aufzustehen, so stehe auch auf, und wenn du in die Stube kommst, so wünsche dem herrn Vater, Frau Mutzter, Brüdern und Schwestern einen guten Morgen, da werden sie dich vielleicht fragen, wie du geschlasen hast; so sage es ihnen auch, was dir geträumet hat, damit sie was zu lächen bekommen. Hastu nun auf den Morgen in der Stadt Lust zu arbeiten, so sage:

Herr Vater, ich habe Lust zu arbeiten, ich sage mit Gunst, daß ich fragen mag, wer schauer einem um Arsbeit um? So wird er dirs bald sagen, denn an manschem Ort schauet der Alt Geselle um, an manchem Ort der Bruder, an manchem Ort muß man sich auch selber umschauen. Wann du nun von dem Herrn Vater erfahren hast, wer einem nach Arbeit umschauet, so gehe zudem Meister, da der Alt-Geselle arbeitet, grüße das Handwerf, und sprich:

Einen guten Tag, Gott ehre bas Handwerk; Ich bitte, ihr wollet mirs boch zu gute halten, baß ich fraz gen mag, arbeitet nicht ber Alt= Gefelle ben biesem Meis ster, so werden sie schon fagen, Ja; barnach sprich:

Gefellschaft, ich wolte euch angesprochen haben, von wegen'des Handwerks Gewohnheit und Gebrauch, ihr wolz let mir nach Arbeit umschauen, ich habe Lust hier zu arbeizten, ich wills wieder um euch verschulden, so wird der Alt Sefelle schon sagen: Gesellschaft, ich wills thun. Hernach gehe du eine Weile zum Biere, oder gehe sonzsten spazien, siehe dich um nach schonen Hausern oder nach dem Stadt= Zeichen, denn wenn man das Wahrzzeichen in einer Stadt nicht weiß, so glaubt man es nicht gerne, der Alt= Geselle wird inzwischen auf der Herberge schon deiner warten. Wiltu es thun? Antwort: Ja. Du solt

folt es nicht thun, sondern auf der Berberge bleiben, bis ber Alt = Gefelle wieder fommt, es ift beffer, bu warteft auf ihn, als daß er auf dich warten muß. Zuvor aber kanstu dich wohl umsehen, da wirstu auch zu drenen Meistern kommen: Der erfte bat viel holy und Reiffen, ber andere hat 3 schone Tochter, und schencket Bier und Wein, der dritte ift gar ein armer Meister; ben welchem wiltu arbeiten? Arbeitestu ben bem, ber viel Solf und Reiffen bat, so wirstu ein gewaltiger Reiffer werben ; arbeiteftu ben bem, der Bier und Wein scheneft, und bie schonen Tochter bat, so benken sie, du wilft gern fenn, wo man frisch einschenckt, tapfer austrinft, und mit den schonen Jungfrauen herum springt; Arbeitest du ben bem armen Meifter, fo hore ich wohl, bu wilt ein Reichmacher werden. Ben welchem wiltu nun arbeiten? Du folt fei= nen verachten, fondern ben dem Armen fomobl, als ben bem Reichen arbeiten. Wenn bu bich nun fatt haft um= gesehen, so gebe fein langfam auf die Berberge; wiltu bas thun? Antwort: Ja. En! bu folt es nicht thun. fondern wenn bu von dem Allt = Gefellen weggeheft, fo warte feiner auf ber Herberge. Wenn er nun um Arbeit umgeschauet, und wieder zu bir kommt, so wird er fagen:

Gefellschaft, ich habe bir nach Handwercks = Gebrauch um Arbeit umgeschauet, und bieselbe gefunden.

Dann sprich zu ihm:

Gefellschaft, ich wolte euch angesprochen haben, daß ihr mich boch wollet nach Handwerks = Gebrauch einbringen; wenn ers nun thun will, so bedanke dich zuvor gegen dem Herrn Water wegen seines Essens und Trinkens, und seis ner guten Herberge; Wenn dich hernach der Alt = Geselle bat eingebracht, so bedanke dich gegen ihm auch; hastu Geld, so sprich:

Gefellschaft, warter, ich will (euch) laffen eine Kanne Bier holen, haftu aber kein Geld, so bedanke dich gegen ihm und fprich:

Gefellschaft, ich bin jegund nicht ben Gelbe, wenn wir heute oder morgen wieder zusammen kommen, so will ich mich gegen euch wohl wissen dankbarlich zu erzeigen.

Wenn nun der Alt = Gefelle weg ift; so gehe hinein und fprich:

Meister, was soll ich machen? so wird dir der Meisser schon Arbeit, desgleichen deine Gisen geben; wenn du nun eine Weile gearbeitet, so werden die Eisen stumpf seyn, denn sprich:

Meifter, ich weiß nicht, ob die Gifen nicht schneiben wollen, oder ob ich nicht Luft habe zu arbeiten, dreht mir um, ich will die Gifen nach meiner Sand schleiffen. Wiltu bas thun? Du folt es nicht thun, sondern wenn bu anfangst zu arbeiten und mehr Gefellen neben bir fenn, so darfftu diche nicht verdrieffen laffen, wenn bich ber Meister nicht flugs oben an stellt, sondern wenn er siehet, daß du wohl arbeiten kanft, so wird er bir schon beine Stelle geben. Saftu nun mehr Gefellen nes ben bir, fo frage, wenn alle Gefellen auf die Berberge geben, und was einer zum erftenmahl aufflegt? fo wers ben fie bich schon berichten. Wenn nun alle Gefellen auf die Herberge geben, so gehe auch mit, und wenn sie in Die Stube hinein geben, so gebe auch mit hinein; benn wird sich ber Alt = Geselle hinter ben Tisch segen, bann biß du her und setze dich oben an, wilstu das thun? Antwort: Ja. En! bu folt es nicht thun, fondern marten, bis fich die andern Gefellen alle gefest haben, barnach magftu bich auch wohl fegen; alebenn wird der Alt = Gefelle anheben :

So mit Gunft! Meister und Gesellen, es ist allhier und anderswo mehr Handwerks Gewohnheit und Gesbrauch, daß man alle 14 Tage auf die Herberge geht, und seinen Wochen Pfennig auslegt, 8 Tage 1 Pf., 14 Tage 2 Pfennige, was frembde oder junge Gesellen senn, die werden vor den Tisch treten, und fragen, werden sie recht fragen, so werden sie von Meistern und Gesellen recht berichter werden. Ich sage mit Gunst aller Gesellen, legt auf nach Handwerks Gebrauch, ein jeder lege gut Geld vor sich, man hat gute Wissenschafft, daß man in keiner Gesellen Lade bos Geld nimmt.

Wenn nun alle Gefellen auflegen, so warte fein bis zulegt, alsbenn stehe auf, nimm beinen Mantel gleich um, tritt ehrbar vor den Tisch, und sprich:

So mit Gunft! Meister und Gesellen, daß ich fragen mag; was legt hier ein frembber Geselle zum erstenmahl auf, der in dieser Stadt noch nicht gearbeitet, auch vor diese Handwerks = Gewohnheit nicht kommen ist, noch aufgeleget hat?

So wird dir der Alt = Geselle schon sagen, 1 Groschen oder 9 Pfennige nachdem es der Gebrauch ist. Hat dir nun deine Mutter ganz Geld eingebunden, so nimms raus und wirffs auf den Tisch, daß es dem Alt = Gesel= len an den Kopff springer, und sprich;

Mit Gunft! da liegt für mich, gebt mir Gelb wiesber; wiltu das thun? Antwort; Ja. — En! du folt das nicht thun, sondern ninm das Geld in deine rechte Hand, leg es fein ehrbar vor den Alt = Gesellen, und sprich:

So mit Gunft! da liegt für mich, du darfift auch keines wieder fordern, der Alt = Geselle wird dirk schon wies der geben, wenn du zu viel haft aufgelegt, und bleibe vor dem Tische stehen, denn wird der Alt = Geselle fagen;

So mit Gunft! Gesellschaft, es ist allhier und ans dersivo Handwerks = Gebrauch, wenn einer zum erstenmahl auflegt, daß man ihn fragt, wo er fein Sandwerk ge= lernt? Ich bin auch gefragt worden um das meine, bero= halben frage ich bich um das beine; wo hast du nun das beine gelernet? so sprich ju N. N. Hastu auch einen ehrlichen Lehr=Meister gehabt? so sprich: Ja, ich weiß nicht anders. Saftu beine Jahre ausgestanden, wie einem ehrlichen Lehr=Jungen zustehet? Go sprich: Ja ich weiß nicht anders. Wenn er spricht: Wer ift bein Schleiff: Pfaffe gewesen? so nenne ihn mit Ramen, und sprich: N. N. ein ehrlicher Geselle von N. N. Was sind vor Meis fter und Gefellen barben gewesen? Go erzehle fie alle fein ordentlich mit Nahmen und zwar erstlich derer Meister Namen, hernach ber Gefellen. Wenn er fragt: Bas ließ bir bein Schleiff = Pfaffe ju guter lett? Go fprich: Gei= nen und meinen ehrlichen Namen, ein frisches Glaß Bier und eine gute haar = Susche. Allebenn wird er fagen : Ge= fellschafft, wenn es bem so ift, so werden dir Meifter und Gefellen Glauben geben, fo fege bich wieder nieder, und sprich fein mit Gunft! (Da schleifft man ihn nun jum drittenmahl.)

Nun so stehe auf, kehre dich 3 mahl um, und sprich mir nach:

Glud herein! Gott ehre ein ehrsam Handwerk, Meister und Gesellen, da schleiff ich N. N. ein ehrlicher Geselle von N. N. zu einem ehrlichen Gesellen zum drittenmahl.

Mun ihr Gefellen alle, gehet hinaus, holet die Schraus ben herein, damit ich ihm zu einem Ohre einschlage und zum andern wieder rauß. (Wenn nun alle Gesellen has ben aufgelegt, und die Lade vom Tische ist, so ist an manchen Orten der Gebrauch, daß Meister und Gesellen zechen.) Wenn nun der Alts-Geselle spricht:

Gefells

Gesellschafft, bis Meister und Gesellen so viel zu willen, und hole Vier, so darffstu es ihm nicht abschlazgen. Wenn dir nun etwa eine Jungfer begegnet, oder sonst ein guter Freund, so schenke ihm darvon; wiltu es auch thun? Antwort: Ja. Ey! du solt es nicht thun, sondern so du einem eine Ehre thun wilt, so nimm von deinem Gelde, und sprich: "davon trink von meinetwegen, wenn alle Gesellen von einander gehen, so will ich schon zu dir kommen", sonsten wirstu gestraft. Nun so spring vom Tische und schrepe Feuer, so werden sie schon kommen und löschen.

Ich fage mit Gunft, Meifter und Gefellen! Es foll auf diesem nieinem Schleiffen verboten senn aller Haber und Bant, Burffel = und Cartenfpiel, alles fpigige Ge= wehr und Waffen, wenn einer einen alten Groll auf ben andern haben mochte, der wolle es bier nicht ausfechten. fondern foll miffen , daß er fo viel muß zur Strafe geben, als biefer junge Better jum Namen = Gelbe gegeben . er möchte es barnach anfangen, so soll er boch nicht aus= fommen. Ich fage mit Gunft! Meifter und Gefellen, baf ich mag von dem Tische herunter steigen, daß ich Macht habe, ben Schemmel von dem Tische zu nehmen, und daß ich ben Schemmel mag auf die Achsel nehmen. Ich fage mit Gunft! Meifter und Gesellen, daß ich Macht habe 3 Umfragen zu thun. Derohalben frage ich zum erftenmahl: Go etwan ein Meifter ober Gefelle ba ware, ber etwas mußte, daß ich in diesem Schleiffen ein Wort oder etliche mochte verfehlet haben, der wolfe aufstehen, por den Tisch treten, und folches annielben, bernach ftille schweigen; ift umgefraget zum erstenmahl. Ich fage, mit Gunft Meifter und Gesellen, ich hobe umgefraget jung erstenmahl, derohalben frage ich um zum andermit, wie ich jum erstenmabl vermeldet habe. Ich fage, mit Gunft! Meister T 4

Meister und Gesellen, ich habe umgefragt zum ersten = und andernmahl, derohalben frage ich um zum drittenmahl, so etwan ein Meister oder Geselle da wäre, der etwas wuste, das ich in diesem meinem Schleissen möchte versehlet haben, der wolle ausstehen, vor den Tisch treten und solethes anmelden, hernach stille schweigen; ist umgefragt zum drittenmahl. Ich sage mit Gunst! Meister und Gessellen, daß ich mag einen Abtritt nehmen.

Wenn er nun wieder hinein kommt, fo fpricht er:

Guten Tag, Gluck herein! Gott ehre ein ehrbar Handwerk, Meister und Gesellen: Ich sage mit Gunst! Meister und Gesellen; Borhin habe ich mit herein gebracht einen Ziegen = Schurz, einen Reissen = Morder, einen Haster = und Gesellen = Berrather, ich verhosse, jezund werde ich herein bringen einen ehrlichen Gesellen. Ist etwan einer oder der andere da, der besser geschliffen ist, als dieser, so wollen wir sie mit einander unter die Bank steden, und wieder hervorziehen, damit sie alle beyde gut geschliffen werden.

Hiermit wunsche ich die Gluck und Seegen zu deinem Gesellen Stand und auf beiner Wanderschafft, Gott helse daß dies wohl gehe zu Wasser und zu Land! Und wo du heute oder morgen möchtest hinkommen, da Handwerks Gewohnheit nicht ist, so hilft sie aufrichten, hastu nicht Geld, so nimm Geldes werth, hilff Handwerks Gewohn heit starken \*) und nicht schwächen, hilff eher 10 ehrlich machen als einen unehrlich, wo es seyn kann; wo es aber nicht senn kann, so nimm dein Bundel und lauff davon. (Dann muß der Junge auf die Gasse laufen und Feuerschreien, da kommen dann die Gesellen und begießen ihn ziemlich mit kaltem Wasser. Zulest wird ein Schmaus gez geben und ihm ein Kranz aufgesetzt, die oberste Stelle eingeraumt und seine Gesundheit herum getrunken.)

<sup>\*)</sup> Bie die Meisterfinger vom Starten und Fortwalten der Kunft sprechen.

### Bebenten über funu fatarungo.

In unserer Ausgabe des Hildebrandlicdes wird, bet der eingestandenen Schwierigkeit dieser Worter, die Ideevon Bater und Sohn darin gesucht, wie es zumal historisch mythische Gründe zu fordern scheinen. Indessen ist mir seitdem nicht sowohl dagegen ein Zweisel, als ein Grund für die andere philologische Erklärung aufgesstoßen, den ich mit Wahrheitsliebe vorlegen will, bevor mir noch irgend ein Urtheil über die von uns gelieferte Spracherklärung dieses schwierigen Denkmals weder öffentslich noch in Briefen zugekommen ist.

Die Korm fatarung ware boch nicht so gang ohne Unalogie. Wir finden im ifl. bie Morter brabrungr und fystrungr von Geschwisterkindern, letteres z. B. in ber 56. ftr. bes gront. Attilaliedes; abnliche Bildungen find modrunge und fedrunge. Wie aber bradrunge fratruelis. wurde fabrunge und die beutsche Form fatarung patruelis fenn, welche zwei Worter wohl felbst zusammenfallen, und außer ihrer beschloffenen Bedeutung eine viel allgemeinere baben, da denn auch in der ursprünglichen Sprache die Morter pater, mater, frater ic. nur eines find. funu burfte fich wohl auch als pl. rechtfertigen laffen, nur ware fatarungo kein gen. pl. des Subst. sondern nom. pl. m. des 200e. jectivs (wie fich die alten Adj. auch fonst zuweilen auf o oder u, nicht blos im neutr. endigen). Sonach hatten wir filii patrueles (foffendebarn) und ftanden ber alten echartischen Auslegung wieder nahe. Im a. f. kommt eine mal, statt des gewöhnlichen faderen=magas, fadering=mas gas, paterni cognati vor.

J 5

Dier

### 324 Bebenten über funu fatarungo.

Hier darf nun nicht übersehen werden, daß sich alssbann auch das fatereres 3. 20. füglicher deuten ließe, nämlich mit Wegwerfung des Comma zwischen ihm und gistuontum auf darba (ist. tharsir, tharsar) bezogen: quoniam Theodorico indigentiae exstiterunt patrui mei, seit Dieterich meines Vetters bedurfte; so ständen gen, und dat, beide an ihrem Plat, ohne daß jener erst durch eine poetische Redesreiheit brauchte erklärt zu werden. Freilich ist auch nicht zu übersehen, daß bei Wiesderhelung des Sages 3. 22. kein solcher gen, vorkommt,

Ich gestehe indeffen, baß, waren in ber Sache feine Schwierigkeiten weiter, ich biefe Interpretation ber Dor= ter für so ziemlich recht halten wurde. Allein jene sind in ber That hochst bedenklich; ber gange und gewiß nicht blos blendende, sondern mannichfaltig begrundete Busam= menhang mit ber fpateren Dichtung befame einen Stoff. mas zwischen Bater und Cohn murdiger, rubrender Gegenftand gemesen mare, murbe unter Bettern vorgefallen gar weniger bedeuten; es gibt wohl weltliche Dispensas tionen zur Che unter Geschwifterkindern, fo hatte auch ber Rampf zwischen ihnen die Poefie gleichsam nicht ge= nug reizen mogen. Anzunehmen, daß erft durch mothis fche Bariation aus ben Bettern fpater Bater und Cobn entsprungen, mare also eine migliche Ausflucht. Es ift wahr, ber Unbang ober bie Vorrebe bes gedruckten Sels denbuchs unterscheidet einen jungen Hilbebrand Herrbrands= fobn (b. h. unfern berühmten alten Sildebrand, wie er noch Jungling neben Sugdietrich ftreitet, f. Bolfd. ftr. 2189. 2260, 2304.) noch von einem andern Hildebrand, ber ein Bechtungesohn, also Bruder Heerbrands ift und Dhm icnes hilbebrands ware. Im Tert felbst aber steht bafur Alebrand, freilich nicht der Alebrand unseres Liedes, (na= turlich treten unter bemfelben Geschlecht mehr als einmal Diesel=

dieselben Familiennahmen auf) allein es wird auch in ansberen Recens. des Liedes unser Alebrand selbst Hildebrand geheißen. Oder sollte Hadebrand ein Sohn diese Hildes brands Bechtungssohns seyn, nicht ein Sohn des Hildes brands Heerbrandssohns? sollten im Fragment dieser letzetere Hildebrand mit seinem (möglich jüngeren) Oheim zussammensechten? Offenbar aber würde hier sunu nicht passen. Zwischen Hilberacht und Hilbibrant ist sicher kein Unterschied zu machen, indem letztere Form nur der im gen. heraustretende Nasallaut ist, gerade wie madr, svidr u. a. im gen. manns, svinns bekommen \*). Das sua sat ch in d. 3. 46. ist nicht zu stark anzuschlagen, Kind könnte allgemeiner Held, und suas cognatus, nicht nothwendig proprius silius anzeigen (das lat. suus ist genau und buchsstählich verwandt).

Wollte man aber für die dem Mythus willsommenere Meinung 3.3. eine Muthmaßung gestatten, so ware die für 3. 20. vorzuschlagende noch leichter, nämlich sateres oder fatares statt satereres. Gudm. Andr. erklärt S. 63. sedrunge durch: pater et nepotes simul, (wie sedgar pater et silius una) es kame auf die vergleichende Einsicht mehrerer Stellen an, allein man sieht, wie schwankend dieses Verwandtschaftswort verstanden wird. Vergl. sadrein und fadreins dei Ulsilas.

Le) Es steht im Fr. meistens (nicht immer) das R im obliquen Fall. Der Deutsche liebt es auch im Nom. wie Mann, Gunn ic. beweisen. Das nord. Gudrun bilbet im altd. Gunrun (f Tanhauser II. 63½). Welches fruchtbare Berbienst um alte Sprache und Poesse wurde sich erwerben, wer ein alphabetisches Register aller altbeutschen i) Eigenz) Ortsnamen steißig sammeln und herausgeben wollte, aber mit allen leisen Barianten. Die Arbeit ist nicht gerring, konnte aber durch Nachträge für wiederholte Auselagen allmalig vervollständigt werden.

· Monds

## Dond: lateinische Alliteration.

In unferer Ausgabe des Liedes vom Hilbebrand und Habebrand (Caffel b. Thurneisen 1812. in 4.) ist S. 36. ber etwas gewagte Sat aufgestellt worden: die altger= manische Dichtkunst überhaupt habe sich vor dem neunten 3. S. keiner Reime (Endreime) bedient. Go wenig dicfem gwar aus den fich erhaltenen ober zeither entdeckten Dent= malern widersprochen werden mag, fo ware es doch an fich weder unmbalich, noch einmal unwahrscheinlich, daß nicht schon in früheren Jahrhunderten folche deutsche Rei= me gebichtet, und wenn gleich nicht in Maffe unter dem Bolk sittlich gewesen, boch von einzelnen versucht worden waren. Mehrere übrig gebliebene lateinische Poesien aus bem Zeitraum zwischen bem 5. und 9. 3. B. kennen und üben Reime diefer Art und man muß hierbei schon etwas Nationales, nicht blos Runftliches zugeben. Der Reim entsprang vielmehr aus einer inneren Rothwendig= Feit und Freiheit, mitten aus ber Alliteration, (wie im Morden Drottmallt und Runhend zeigen) und gerade auf bem Punet, wo fich beiberlei Syfteme an einander schließen, kann die Entstehung des Reims, woraus nach und nach eine Absonderung wurde, klar werben. Dazu und bazwi= schen tritt noch eine unleugbare Volksmäßigkeit bes Reims in den romanischen Sprachen, die sich aus früheren Beis ten der Romer bis in bas Latein des Mittelalters ununterbrochen fortgepflanzt bat.

So befangen und ungenau man haufig über Reim und Affonang geurtheilt hat, so fehr ift ein anderer, nicht minder wichtiger Punct gang außer Acht gelaffen worden. Wenn die Alliteration entschieden in deutschen Landen waltete, warum follten nicht auch gelehrte, aus un= ferm Bolk bervorgegangene Monche sie im lateinischen nachzuahmen gefucht, ober gleichsam unwillfürlich sich ihrer bei ihren poetischen Arbeiten nicht haben entledigen konnen? Auf die Spielerei vielfaltig vorkommender Acroflichen, einer Ausartung ber Alliteration, hat man gemerkt, nicht aber auf die lettere felbst; wahrend man bei latein. und griech. Classifern muhvolle Spuren sammelte, bas ngturlichere und naher liegende übersehen 1). Ich verbanke bie nachfolgenden Beisviele bem gelehrten Turner 2), ber fie meistens aus Handschriften schopfte, munsche aber eine genaue Prufung bes corpus poëtarum mediae latinitatis in dieser hinsicht zu veranlaffen.

Allbhelm (aus bem 8. J. h. + 809.) hebt sein unter bem Titel carmen Aldhelmi bekanntes Gedicht folgens bermaßen an:

lector | caste | catholice atque || obses || athletice,
tuis | pulsatus | precibus obnixe flagitantibus
hymnista | carmen | cecini atque || responsa || reddidi,
sicut | pridem | pepigeram, quando | profectus fueram
usque | diram | Domnoniam 3) per || carentem || Cornubiam,
| florulentis cespitibus et | faecundis graminibus;
| elementa | enormia atque facta | informia
| quassantur fub aetherea | convexa | coeli | camera,

dumi

<sup>1)</sup> Auch ein Mangel ber fonft fo fleißigen Preisschrift Dlaffens.

<sup>2)</sup> History of the Anglo-saxons. Zweite Musg. Loudon 1807. 4. S. 346-358. Ueber Edelwald sagt et selbst: this fingular versification seems to be a peculiar alliteration.

<sup>3)</sup> Devonshire und Cornmallis.

dum tremit | mundi | machina sub ventorum | monarchia.
ecce, nocturno | tempore, orto brumali | turbine,
quatiens | terram | tempestas | turbabat atque vasiitas,
cum | fracti venti | foedere baccharentur in aethere
et | rupto | retinaculo de- || saevirent in || saeculo.

Aldhelm's Freund und Mundel, Ethilmald schrieb jes nem ein Gedicht zu, woraus folgende Zeilen:

| furnmum | fatorem | folia | fedet qui per aethralia — | cu/icta | cerneus | cacumine | coelorum fummo lumine — | curvato | colli | cervicem | capitis atque verticem, | titubanti | tutamina | tribuat per folamina | facro | fancta | fublimiter | fuffragans manus fortiter — | caput | candescens | crinibus | cingunt | capilli nitidis: | neque | nocet | nitoribus | nemerofis cespitibus | ruris | rigati | rivulo | roscidi | roris fedulo — | vale | valé | fidiffime | phile Christi charissime, quem in | cordis | cubiculo | cingo amoris vinculo — | falutatis | fupplicibus Aethelwaldi cum vocibus

und ber bekannte Alcuin (+ 804.)

te | homo laudet | alme creator | pectore, mente, | pacis amore, non modo | parva | pars quia mundi est, | sed tibi 4) | saucte | solus imago, | magna 5) creator | mentis in arce | pectore | puro dum | pie vivit 6).

Hierbei ist zu bemerken: 1. die angeführten latein. Lieder rühren fammtlich von Angelsachsen her, das auch Aleuin war, wiewohl er sich längst am fränklischen Hof verweilt hatte. Glaublich haben aber auch deutsche und vielleicht nordische Mönche diese Weise gebraucht, die übrigens auch

bei

<sup>4)</sup> tui?

<sup>5)</sup> Vermuthlich magne.

<sup>6)</sup> Albini ober: Alcuini opera, edid. Andr. du Chesne. Paris 1617. fol. p. 780.

bei vielen a. f. nicht angetroffen wird, 3. B. bei Beda. 2. Alleuins Probe ftimmt am meiften zu ber gewöhnlichen Regel, die Zeile hat einigemal brei, genüget fich aber auch an zwei Reimbuchstaben. Aldhelm hat langere Bei= len, wie auch fonft vorkonunen, und überschreitet auch nicht bie brei Reimstabe, Die er ziemlich frei ordnet. Ebelwalds Alliteration ergreift aber zumeift 4 Werter, (wovon 3 in ber erften Salfte, gewohnlich nur einer in ber zwei= ten) was schwerlich im ifl. ober a. f. ftatt hat, aber an Die Art der Wallifer erinnert. 3. Vorsilben wie re, pe, in (retinaculo, pepigeram, inormia) alliteriren, weil man in einer fremden Sprache nicht fühlte, was in ber einheimischen als Kehler aufgestoßen ware. Ausnahme scheint desaevirent zu machen und inormia ist wenigs stens zweideutig. 4. v. f. und ph. consoniren, vielleicht auch flagitantibus zu precibus, scust ware me petentibus vorzuschlagen. baccharentur etwa zu foedere? fonst ftanbe biese Balfte verwaift. 5. Ginigemal (was au Die nordischen sogenannt Sechszeilenstrophen gewissermaßen denken lagt) allitererirt die zweite Salfte für fich, mit neuen Lauten, wie obses und athletice, carentem und cornubiam, responsa und reddidi, saevirent und seculo. ameifelhaft ob facta und formia? Dies blos bei Allbhelm. 6. Beide Albhelm und fein Freund haben außers bem noch Endreime, und theilen bamit jede Beile entschies ben in zwei Halften außerlich ab. Alcuin ift ohne folche Spur. Beweift bies gegen bie Absetzung in große Zeilen überhaupt? eben so wenig, ale, wenn auf analoge Art Pentameter in zwei Theile geschnitten, und biese bann gereimt wurden, man baraus auf die Auflofung unreis mender Pentameter hin Schließen durfte. Wenn auch felbst Handschriften gang consequent solche turze Zeilen fegen, fo wird badurch bie epische Langzeiligkeit, woraus

alle andere Berfe entsprungen, keineswegs als zufällig bestrachtet werben konnen.

Italien ifches Bolkslieb (nach munblicher Ueberlieferung und einem gebruckten Blatt).

il pessatore. i. C'erano tre zitelle, e tutte tre di amor, ninetta la piu bella si messe a navigar. 2. del navigar, che fece, l'anello gli casco: "o pescator dell onde, vieni a pescar in qua!" -3. dopo ch'io l'ho pescato, che cosa mi voi dar? -"cento zecchini d'oro e una borsa ricamà" -4. non voglio ni zecchini, ne borfa ricama, fol un baccio di amore, si tu mi lo vuoi dar. -5. "ma si lo sa il mio padre, che cosa mi dira?" sta zita, non di niente, che poi ti sposerò. -6. "dopo che m'hai sposato, che cosa mi vuoi dar?" ti porterò sul monte et li ti farò restar, 7. ti farò fare una stanzia di trenta tre matton', ti la farò depingere da trenta tre pittor', 8, lo ti farò una vesta di trenta tre color', ti la farò cuccire di trenta tre sartor'!

Barianten. Die erste Stroppe sehlt und es hebt gleich mit folgender Bendung an: o pescatore dell onde, viene a pescar piu in qua, e pescai mi il mio anello, chi mi è cascato. qua. str. 7. ti voglio far un palazzo con trenta due porton.

# Bebeutung ber Blumen und Blatter.

Von Herrn Carové aus dem Trierischen gebürtig, jett zu Leer in Oftfriesland, sind mir eigenhändige, sorgsame Abschriften verschiedener in der Bibliothek zu Trier ausbewahrter altdeutscher Gedichte, so wie eines kleinen Stücks in Prosa zur Herausgabe freundlich mitgetheilt worden.

Letzteres, womit ich gegenwärtig den Anfang mache, aus einer Papierhandschrift des 15. J. H. copirt, verräth schon an sich diese Zeit und weist auch wohl mit seiner Sprache auf den Landstrich, wo es wieder aufgefunden worden, hin, auf den westdeutschen über=niederrheinischen Dialect, wie er moselauswärts die gen Met streift und der sich etwa in und um Lurendurg von dem niederen, wie weiter unten gegen Edla zu scheidet. Sein ganzer Eindruck nämlich ist noch hochdeutsch, welches auch Minnelieder aus jenen Gegenden eines Walter von Metz und Friedrich von Husten ihr der Mundart von anderen elsässischen, franklischen und schwähischen Dichtern kaum abweicht, bes währen;

1) Wenigstens hatte er fich in Mofel = und Mheingegenden aufsgehalten; im grenzenden Clevischen liegt ein hulfen, aber fo tonnten noch andere Burgen und Derter beißen. Man vergl. auch die in Docens Misc. 2. 192. abgebrucken bestimmt auf Erier weisenden Liederfragmente.

Mitbentiche Walber I. 4.

währen; in gemeiner Volkssprache hingegen und an den Grenzen mögen die Einflüsse des niederländischen und niederdeutschen schon merklicher geworden seyn. Das rait (rathe) lait (läßt, Minnes. lat) hait (hat, in einigen härtern Rheindialecten in hauf sich neigend) lauten ganz edlnisch; dahin gehört auch das häusig angehängte e (wie ine für ihn). Doch schwankt unser Denkmal hierin und es ließe sich nicht darauf staden, weil offendar das Ms. nachlässig und verderbt ist, an nicht wenigen Stellen bedurfte es der Wiederherstellung, an andern konnte diese nicht eins mal gemuthmaßt werden.

Merkwurdig wird es burch feinen Inhalt. Das Mit= telalter hat Liebeshofe hervorgebracht und Gefene bafur, Die ohne Zweifel mit den ritterlichen überhaupt, diese mit ben klösterlichen Orden in Berührung ftanden. Sier finden wir die Regel der Baumblatter und Blumen für Liebende, bestimmt und angeordnet, nachdem sich ein Mann die Blume zu tragen selbst außerwählt hat, oder sie von der Frau geboten worden ift, fo daß man hiernach alle in erwählte und empfohlene theilen fann. Go fehr folche Vorschriften für die Zeit unserer Minnesanger gemacht und in ihr erdacht auf den ersten Anblick scheinen, fo muß ich boch gleich halb zu ihrem Lob, halb zu ihrem Tadel diefe Meinung abwenden. Sie sangen nie = ermud= lich und immer wieder anhebend in Bezug auf die Liebe entweder vom Glang ber Beide und frohlichen Gefang, ober von dem Trauern ber Blumen und Abgel, so baß man nach bem Beisviel ber Ebba, die außerordentlich schon den Winter: Angft, Roth, Elend ber Bogel nennt, ben Inhalt ber'meiften Minnelieber, wenigstens ihrer Anfange, in zwei Kenningar von Sommer und Winter (Schnee): "Boglein und Blumen luft = wachen = leben

und Boglein und Blumen = trauer = zwang = frankheit = schlaf und : tod" aufgeloft jufammenfaffen konnte. Diefe Tropen waren baare, reine Poesie, Bienenhonig in den Keldern ber Minnedichter gesogen, auf die man anwenden kann, was sie selbst sagen, aus dem Boden, worüber eine schone Frau gewandelt fen, wachse Bucker hervor, ober aus dem Lande, wo ein Liebender begraben liege. Ich glaube, baß unsere Minnegesange an Herzlichkeit, Ginfalt und Bahrheit alles hinter sich laffen, was von irgend einem andern Wolf befannt; mas fie nicht haben, ift eine gewiffe Bes sonderheit und Lebendigkeit, sie schweben in ihren seeligen allgemeinen Gedanken und treten nur ungern auf das Land: Lichtensteins Frauendienst kann es zeigen, wenn einer baran zweifeln wollte, wie doch fast kein einziges seiner herrlichen Lieder mit seiner eigentlichen Lage, der es nicht an sons derbaren Ereigniffen fehlt, zusammen zu hangen scheint. Darum reden sie auch von Blumen insgemein lieber, als daß sie einzelne nennten, ober über der unausbleiblichen einen Betrachtung ihrer Bedeutung, ihnen noch einzelne besondere widmen mochten. Blos die Rose, die Ronigin wird unzähligemal genennt, aber auch so allgemein, daß bies Wort meiftens nicht mehr, als eben gerade Blumen fagen will 2); zuweilen find, um den Farbengegenfat auss zudrücken, Lilien untergemengt; (befondere bei Walter v. b. 23. 28.) außer Rofen, Lilien und grunem Rlee haufig, etwa bem Gamander und ber Zeitlose in feltenen Kallen 3). wüßte

<sup>2)</sup> S. was oben S. 23. über Blute, Blume, d. b. rothe Blusme gefagt wurde. Ebenfo bedeutet Lilie abstract das weiße. Asipiov und Asipos bleich. —

<sup>3)</sup> Winli 2. 22. nennt auch einmal die violfarbne Glepe; ber überhaupt weltliche Tanbufer 2. 61. Biole, Sumerslatte, Ofter: Cloie (Glepe) Litelofe und Damanbre, (d. f. R 2 Gamanbre,

Die süblichen Trubaburs, ohne sich zu ber beutschen Innigkeit und Tiefe zu erheben, nicht weniger fern von volksmäßiger Tüchtigkeit, mögen gleichwohl auf den Sinn einzelner Blumen geachtet und damit gespielt haben, wenn man einen Schluß gelten lassen will, zu dem die aus ihrer Mitte entsprungenen Blumenspiele berechtigen. Eine Dichterschule, deren Sangpreise bekanntlich nach Graden in einer goldenen und zwei silbernen Blu-

Gamanbre, wie dama gama, da und 97). Unfere neuen Dichter, zumal um vollautender Namen willen die Herametristen, fallen in den entgegengesehten Fehler, in eine ungemuthliche, falsche Besonderheit; sie lesen Blumenwörster aus Mundarten (die doch in unserm Gemeindeutsch den Meisten talt liegen) zu gelehrten und spstematischen aus, nach Bedurfniß des Klangs. Zeilen wie folgende sind dather wenig poetisch: "buntes Aurikelgemisch und braunlicher Goldlack, Primel und gelbe Narcis und Hepatica samt Hpaecinthen" und "pfirsichblutene Glöcklein" (Bos).

4) Beide find Könige ober Königinnen der Blumen und Sangvögel. Die Rose heißt gul, die Nachtigal dul, welche Wörz
ter zusammenfallen (wie belen, bellen und zellen, Belgien
und Gallien, βαλανος und γαλανος ic.) und gal ist dars
um die Hauptsache in unserm Wort Nachtigall, identisch
mit Galander. Der Bogel wird nun in die Rosenblume verz
liebt; bedeutend weist die Silbe ros in rosignol gleichfalls
auf Rose, galisch ist ros-an-cool Rosenmusse.

Da nun örtlich Flandern, Picardie und Champagne, bazumal Hauptsiße ber Rhetoriker, unseren Mosclgegenden nahgrenzen, so hätte die Muthmaßung in den Blumensgesegen die Uebertragung eines französischen Driginals zu sinden, mehr für als wider sich. Hierzu paßt auch und ist nicht zu leugnen, daß manche der den Pflanzen darin beigelegten Bedeutungen mehr aus der trüben Quelle einer willkürlichen, galanten Uebereinkunft zu fließen scheinen, als aus einer gründlichen Meinung frischer Traditionen, obwohl ich damit lange nicht über alle abzusprechen wage, da auch selbst in jenem Fall keine hohle Erdichtung ohne mancherlei Grundlage vorliegen würde.

Denn die lebendige Idee diefer Blumeneigenschaft felbst kann nur eine so allgemeine fenn, bag sie nicht blos über Deutschland, sondern den gangen Erdboden sich ver= breitet hat und auch immer erkennbar ift. Als geheime heilige Zeichen erscheinen Pflanzen, Blatter, Blumen bem Menschen und bienen jedem Bolf nach seiner eigenen Beife zu Sitten, Reften und Gebrauchen. Die Jungfrau weiß ben Begunftigten ober Berschmahten, ba wo bie Borte fehlen, oder sich nicht wagen durfen, mit einer Blume ober einem Rraut zu bedeuten, Bergifmeinnicht, Borwiß= blumlein und das Rrautchen Schabab spielen ihre Molle, ber Bater pflanzt Reifer ober Lebensbaume, wenn ibm ein Rind geboren wird, das Bolt hat feine Loofe mit Rupfblumen, wie gewisse Todtenblumen, die man ohne Furcht nicht geschenkt nimmt, ohne Ahndung nicht vorftedt, bei Leichen wird Rosmarin getragen, von Pilgern bie Palme; das Creuz nehmen hieß fonst felbst: Christi Blume tragen, nach Hartman v. Aus 1. 181. vielleicht aber im allegorischen Ginn zu verfteben, in bem man bie Gedultsblume empfiehlt, oder Gewaltsblumen den Geruch abspricht. (Bergl. die 12. allegor. Blumen im Titurcl.) R 4

tel.) Die Sprachen, jumal die beutschen und Mundarten absonders, enthalten einen unerschöpflichen Reichthum wohlgefälliger Blumennamen, benen man es sehon anfes ben muß, daß fie poetisch, ja wie ich mich immer beffer überzeuge, großentheils episch find. Verfuche es doch einer, ihre Mannichfaltigkeit, worin fich wildfremde Sprachen wunderlich begegnen, blos aus Geftalt, Farbe, Arzneis Fraft 76) der Gewächse selbst abzuleiten, d. h. genügend Bu erlautern; es liegen bier, um es fury ju fagen, alte Mythen und Pflanzenfabeln zu Grund, aus beren Diel= feitigkeit (wie bei allen Bolksfagen) sich außere und innere Eigenschaften. Berwechselungen und Uebergange mit ein= ander erklaren werden 70); und wiewohl die meisten nur noch in den Namen eben da find, haben sich doch auch manche erhalten, die es wohl verdienten, für unsere Poesie, oder eigentlich als ein Theil unserer Poesie sorgfältig gefammelt und gehutet zu werden. Ich will hier nur die hauptfachlichsten Gattungen angeben. Aus Baumen und Gestrauchen sind Menschen erschaffen, (baber in ber Ebda Baum=

- 76) Bon biefen aber reben Schriftsteller bes Mittelaltere, bie von Ratur ber Baume und Pflangen handeln, g. B. Maerlant in f. Natuurenbloeme (nach Ifidor, Plater 1c.) Buge ber Poeffe gerathen ba wenige, bochftens biblifche Uns fvielungen.
- 7c) Rur ein Beifpiel. Macholber, platte. Machanbel (wie Wangen und Mangon ic.) gewiß nicht aus juniperus über= fest, brudt boch basfelbe aus, bie 3bee bes Jungenden, Belebenden. Diefes von junis, junior jung, jenes von wach, lebenbig, daher anderer Orten Redholder, Qued= holber, a. f. quic : beam, Lebensbaum, von rege, regfam, qued, quid vivus. Im beutichen Marchen aber erneut fic bas verwunschte Bogelein gerade auf bem Bacholberbaum (Rindermarchen Nr. 47.). Die profaische Auslegung jener Damen fangt fich im mintergrunen Laub des Baumes feft.

Baumnamen von Mannern und Weibern gelten) in Blusmenkelchen wachsen Kinder und die abgeschiedene Seele, gleichsam nach einer Wiedergeburt aus dem Thier = in das stille Pflanzenreich, treibt als sinnvolle Blume durch das Grab aus dem Mund oder Herzen des Leichnams, (sonst entsliegt sie auch als Taube und mennonischer Bosgel, so daß sie nach den obigen beiden Sonmernamen gewiß gleich in den Frühling kommt) oft mit bedeutenden Inschriften oder Buchstaben (wie bei den Griechen); eine kerlingische Sage läßt im Thal Aunzisal durch die todten Deiden Hageddrner, durch die Christen weiße Blümlein, Zeichen der Verdanunung und Seeligkeit, hervorsprießen 8). Unter den weißen Blümlein sind aber Lilien gemeint, wie 3. B. aus einer sehdnen Stelle Otsrieds folgt, wo er die Heiligkeit des Erlösers vor den andern Menschen ausdrückt:

thas find wuads untar mannon fo liffa unter thornon (I. XVI. 45.)

Der Name Blanchesseur, Albastor sagt baher Litie (ber in danischen Liedern häufige: Lilievand, Lilienstengel) so wie Floris (Blume) Rose aus, und daß sich der Liedhaber in dieser wunderschönen, unter allen andern der Kindermärscheneinfalt noch am nächsten stehenden Sage einmal rothgestleidet in einen Korb voll Rosen bergen läßt, ist nur ein epischer Ausdruck derselben Idee. Die ältere und vollständigere Wythe hätte diese Blumen gewiß auch aus ihren Gräbern sich verschlingen lassen, wie es sonst Reben und Rosen thun und selbst der Dorn des schuldigen Liedhabers sich zu der Birke und Linde der Jungfrau sehnet, welche beiden Bäume wieders

8) Befannter und mit Buziehung aller Parallelen and Boltsliedern einer genaueren Abhandlung werth, als hier mein Bwed war, find die aus Eristan und Citurel hierher bezug-

licen fconen Mpthen.

um bas weiße anzeigen, ba wir weiß wie Birte, bie 36= Iander lindhvit sagen. (Bergl. das im altd. haufige : "fne= wiz und linde".) Eben fo, wohin vergoffene Blutstrepfen fallen, da steben Blumen auf, nicht blos die Rose in sehr vielen Mythen, sondern auch die Anemone und Margrite ?) ift aus bem Blut geboren worden, aus bleichen Thranen Die Lilie; ja die edele Weinrebe aus viererlei gemischtem Blut. Alle diese Pflangen bedeuten die drei Farben der Poesie, der Dorn die schwarze (Schwarzdorn, Schleh-Dorn); der Maulbeerbaum trug weiße, feit Thisbes Mord rothe Beeren. Aber nicht immer ift es ums Leben gefche= ben, oft nur eine Bermunschung und Berwandlung, die noch vorüber geben kann, baber nun ungablige Sagen von baum = und blumen = verwandelten Menfchen, Die noch Darin fortleben, wie man gum Beichen beffelben bas Blut und die Milch verfteht, die manche Gewächse beim Gin= Schneiden und Abbrechen von sich geben. Besondere Abl= Fer haben fich ferner befondere Blumen auserlesen und national gemacht, fie wurden betroffen von einem Ginn, bem ihr Gemuth gerade geneigt war, und widmeten ihnen Dienst und Berehrung, die Inder dem Lotus, die Griechen ber Narciffe und Spacinthe, weinenden Trauer= blumen. Auch im Drient weinen die Marciffen, (identisch mit unfern Lilien, die in umgekehrtem Ausbruck aus ben Babren fpriegen) lachen die Rofen to). Befannt find die Blumenfeste der Mexicaner, die ernsthaften Celten hielten sich an Eichen und Mistel, das auch eber bem beutschen und nordischen Cultus zustimmt; (man bente

9) G. unten das ital. Boltslied bavon; bergleichen ift ein Eine und Ausgang, der zu vielen einzelnen Liedern gewendet wer- ben tann.

<sup>10)</sup> Nom Lachen ber Rofen f. oben S. 74. 75. Der Sage gilt es eins, das die Rofe lacht ober gelacht wird.

be, so bedeutet auch Rune sowohl das Wort als das Beichen, momit es geschrieben wird, schreiben aber fo viel als rita, rifta, rigen, einschneiden, b. i. Runftabe schneiden 12b). Die nordischen Runen, die mit andern Schriften, 3. B. der romischen und griechischen fo gewiß ver= wandt find, ale nicht baber ftammen, haben folglich Geftalten von Staben und Reifern, einige felbft die Namen ein= pfangen: bas a. von ber Efche, das b. von ber Birfe, bas th. von dem Dorn; ein Berhaltniß, bas im galifchen oder irischen Daham noch viel flarer wird, wo sammtliche Buchftaben nach Baumen genannt worden find. Schreiben war, wie Sprechen, bem Sinn, ber That nach: Schnel= ben und Ginfugen ber Mefte. Frisch heißt foadha, welfch gwydd Baum und Buchftab zugleich, die welfchen corls breni (vom fing. coelbren, flick of omen, Reif ber Weissagung) bienten zu Prophezeiungen und Loofen, genau wie furculi nach Tacitus 13) bei ben Germanen. Daber noch unfere Buchftabenspiele und Wahrsagung aus Bucheraufschlagen. Weil aber in alter Zeit nur wenige bie Runft zu verftehen brauchten und eine feltene Abstrac= tion dazu gehorte, fo mar zwischen Schrift, Beheimniß, Gefang und Zauber auch auf diesem Wege eine nothwens bige, unvermeidliche Berbindung geworden, wobei bie Erklarungen Reuerer aus Prieftertrug um ein vieles ju furglichtig sind.

Dier

<sup>12</sup>b) S. Kanne Pantheum 312-317. 127. 128, 136, cf. Schneider v. japasoc.

<sup>13)</sup> Cap. X. fortium confuetudo fimplex. virgam frugiferae arbori decisam in surculos amputant, eosque, notis
quibusdam discretos, super candidam vestem temere ac
fortuito spargunt. mox sacerdos... sive paterfamiliae
... ter singulos tollit, sublatos secundam impressam
ante notam interpretatur.

Hier muß ich auch wieder zu unserm Denkmal zuruck kehren, bessen 35. Regel, wenn man sie von runischen Buchstaden verstehen durfte, in der That sehr bemerkens werth ware. Was bedeuten die alle Worte in sich fassenden Buchstaden, die fünf Wocale etwan? Sonst fehlt es auch nicht an anderen Spuren, im Gedicht von Trissauch ist eine Stelle nicht zu übersehen, wo er Späne in langer Weise (in die Länge) aus eines Holunderbausmes Ast schneidet, ein f, halb seines, halb Isotens Namensansangbuchstad bezeichnend zusammensügt und diese Runen der Geliebten als Zeichen durchs Bächlein zusschwimmen läßt; in der Prosa (c. 23.) ist es einsacher und fast schöner (nur für unsere Untersuchung unscheinlicher) ein Span mit gemahltem Creuz auf drei Lindenblättern.

### von ber baume bletter.

1. (Eiche) wer eich en bletter breit, bedudet veste<sup>15</sup>), und der meynt, sinen willen mag nit <sup>16</sup>) gebrechen; weme iß aber entfolen wirt von syme liebsten, vor ine magk man zuhaltenn <sup>17</sup>), wenn eichenhulze ist werder dan ans der holge.

14) Gottfrieds Triftan 14289 ff. cf. 14365, bei Thomas v. Ercildoune auf doul. Art a small bits of wood on which were engraved secret characters.

- 15) Reftigfeit.
- 16) nichts.
- 17) Sich enthalten? oder festhalten? Daß die Eiche und Fefligfeit eine find, liegt in unferm Bort; eichenfest, im lat robur, robor fur beides, span. roble Sleineiche, wie fteinfest.

- 2. (Espe) efpyn 18) bedudt vorcht von (und?) schreck inn augen der lieb von vnnerbuntniß 19); wenn ime gebotsten wirt zu tragenn, der sal da die gedencken, daß er forcht der kleffer allezit hab, das sin lieb und freude uns vermeldet bliebe und das er allezit one underlaeß keine ruwe habe, wann alzit zu bedencken, was sym liebstenn gefellig sie.
- 3. (Virke) 20) wer ime selber einen meister welet und straffen von ime gerne lieden wil, es sie hart oder linde, der sal bir den tragenn one laup; wem iß entsolen wirt, der mag iß bedenden, das man ime großer hertickeit nit vil 21) herzeugenn wil und wil ine doch under deme ruten haltenn.
- 4. (Masholder) 22) wer fremdichkeit sich verwegenn hette, und sine truwe stete und vest heltet, der sal maß= holder=
  - 18) Es giebt mehrere Boltsfagen vom Bittern der Pappeln und Efpen, welche entw. dabin geben, daß fie fich vor bem heiland geneigt, oder von ihm verwunscht murden.
  - 19) Bielleicht: Schred vor unverbuntnis, b. i. Trennung.
  - 20) Der Gebrauch der Birfen gu Anthen und Buchtigung ift befannt,
  - 21) herzeigen, ft. erzeigen, wie noch in vielen andern Stellen diefes Tractate die Aspiration vorsteht; so im flandr. Repnaert Bos hat = at, b. h. af, heten = effen.
  - 22) Eine Abornart. Warum er auf Geben in die Fremde beutet, scheint nach dem folgenden in dem langen Blattstiel zu liegen, sonst könnte man daran denken, daß ein genan verwandter Strauch, vidurnum im engl. wayfaring tree benannt wird, oder daß die fernfahrenden Vogen aus Aborn und Erlenholz gemacht werden, daber einige acer, aceris auf arcus beziehen (so im ist. almr Ulnte und Bogen). Die Silbe mase ist sehr dunkel und erklart hier weiter nichts.

holderbleder dragen, wann der stille ist lange von deme blaede und rifet das blaedt barome nit abe.

- 5. (Castanie) weme syne liep von tage zu tage je lies ber ist und eyner frauwen woele thut, ber sal kesten tragen, wan dye kesten sint ruche 23); je baß sindz, je lustlicher sie sint.
- 6. (Tanne) weme sin ancfangk freundlich ist und in dem mytten enwenig freude und gar: lustlich endet, der salt 24) thannen dragenn, wan die thanne ist von erst groener dan ander saup und fecht 25) dan ane zu falwen und wenne is zu holze kommet, soe ist is lichter 26) dan ander holze.
- 7. (Brunnkreffe) 27) wer liebe inn synem hergen breit, die er suer 28) erarnet und ime doch allezit lustlich ist und das erharren wil uß 29) ane sin ende, und kein uns mut bedencket, das ime der kleffer leiden moge die liebe je lenger je bach, und 30) der sol borenkrasse tragen
- 23) Mauh, raubschaligt.
- 24) Soll, das Bortreten bes t. im Praf. ift zn merten. Die . Bedeutung dieses Baumes erinnert an das Bolfslied: o Danneboom, o Danneboom, wo drochft du en gronnen Ewich 2c. dessen plattdeutsche Necension 6 Strophen beträgt, verschieden von einer schlessischen in Hagens Samml. n. 42. und einer zweiten plattdeutschen Herr Danneboom, wo gron fund dine blader 2c. bei Schufe, hollst. Id. I. 203.
- 25) Fabet, fangt; wie geschieht u. fcicht.
- 26) Leichter ober lichter, beller? Das Bange unflar.
- 27) Sifymbrium nafturtium, auch fonft im deutschen: Eraffe. Die Bedentung ift bier, wie mehrmahle, nicht abzusehen.
- 28) Wie die alten Dichter das Nitteramt die fuße fauere Arbeit pflegen gu nennen.
- 29) uß foviel als ung, bis, us : jus : que.
- 30) Diefer Gebrauch ber Partifel und im Nachfat ober mo

tragen mit laube, und wirt if ime erlaubet, ber fal bas bie gebenken, bas er uberlangk ergebet wolle werdenn.

- 8. (Heidenfraut) 31) wer heide im seiher treit mit laube und mit pluten, der zeugt, das er sin gemude zur ungesellschafft habe, wan heide steht gerne inne der witde und hait ire wonung nit gerne die anderm krude, wem sie gebotten wirt, der sal daebie gedenken, einen einigen willen zu siner liebe habemt, und sich in der huer zu haltenn, und allezit sine liebe in gelicher gesellschaft zu haltenn, und do mit in eren und mit freuden uf zu stigenn, also auch die heide wesset mit irem glichen als hoch uff dene bergen und uff dene filschen 32), wie woel sie ane ire selber indrechtig ist.
- 9. ( ) 33) wer schiffen dreit, den man da nennet dene heirhirtze, das bezeichent lustlich wort und (nit) vil darhinder; dem sie entsolen werden, der mag woel wissen, das sine liebe nit lange weret, wen abe augen und abe herzen, also auch die schiffen, die weile sie bliegen 33a) und jung sint, und der sie 3+) wandelt,

fie unferer Sprache gang entbehrlich buntt, ift boch auch in vielen Bolteliedern.

- 31) Erica vulgaris.
- 32) Felfen.
- 33) Ich weiß nicht, was unter Schiffen noch Heiblit versftanden ist, Nemnich läßt ohne Auskunft. Das Borstensgras (nardus firicia) beißt im salzburg. Hirschaar, dan, aber swegras, worln etwa Haarbirsch und Schife lägen, sif schwed, juncus und sifbsomster narciffus junquilla. Es fragt sich, ob die Beschreibung past? Fischart, Garg. 244. "ich hab kein Lust mit Spigeln oder hirhenheuren zu federspilen."
- 33a) Bluben.
- 34) ? Etwa fie für fub, fo tange der Sudwind mandelt, geht, Mitdentfice Walder I. 4.

fo find fie luftlich; wenn vilicht ein git 35) vorkommt, fo weiß man numme baevon.

10. (Sopfen) 36) wer hoppen treit von ime felber, bas bezeichent ein (einen) lichten gemuts, bas nie gar menig befommert feinerlei liebe, die ime zu hergen geet; mer fie ven geheiffen = wegen breit, ber mag woele ge= beneten, bas er vil mehe geschweget bette, bo mit ime felber freude gewendet. man hoppe hait mee bluet ban ander frut und wirt nit nuger barug, ban ig bie zeune bedecket, des man woel entbere.

11. (Gamanber) 37) wer mehe geschweget ban ane ime felber ift, ber fol famenbrile tragen, die geben einen luftlichen schine und fint gar unftete ane ine fels ber, wan man fie ruttelt, reifent bie blumdin berabe; also thuene albie von ire ftebickeit sagenn, ber er folt feben, wie sie weren abgerisen.

12. (Kornblume) 38) wer fin herte wandelt und felber nit weiß, wobie er blickenn will und finen wanckels mut verholen treit, ber fal forneblumen bragen, bie fint blae und lustlich und ferben wiss 39), sie mogen nit die lenge farbe behaltenn, sie zeigen jren mandel.

13.

weht, fo lange reiner Simmel ift? See past gar nicht. Dder fuie? mann ber Sonee mandelt, weggeht.

35) Beit, Unwetter, wie temps, tempete.

36) Humulus. Damals fdeint man ibn in diefer Gegend nicht sum Bierbrau genubt gu baben.

37) Teucrium chamaedris, Samanber, engl. germander, franz. germandrée, fpan. germandrino, ital. camedrio. calamaudrina, ein wildes mobiriechenbes Arant, mit vielen Unterarten; auch eine veronica beift chamedrys.

38) Centaures.

39) Entfarben fich, merden weiß. ...

13. (Mandelblüte ohne Laub) wem sin herze betos mert ist und entzundet mit bornender 40) liete und doch ein hoffnung zu freuden hait und des nit verswigen mag, er nuß iß dem liebstenn kunden, der sall mandelnbluet dragen ane laube, wan zu der zit so sie bluhen, so ist iß fruhe in dem jare, darumb hant sie nit viel laubes.

14. (Mandelblute mit Laub) wer fich verwegen wil, hertickeit zu liden und doch allezit frolich zu erzeigen, und do mit geben zu verstene, bas er fine leip in eren bal= tet, der fol mandelnbluet, laup und frucht tragenn. bene manbelbaum glichet man ben frauwen, mann ber mandelbaum zeiget den sommer, der manig freude gibt: Biemede fall man verftene, das kein rechter gefelle weide lich noch hoffelich nie wart, er must erst sin gemute inn frauwen=hulbe fepen. wie woel die frucht bert ift von uffen, fo hait fie boch einen fueffen fern, felig ift ber barnach ringet und ime felber woele und webe thuet, bas er bes fernen sueffichkeit mit luftlichenn wortenn findet: if wart uf erden luftlichers nie man bas ein frauwe fpris chet fruntliche nach großer hertickeit zu eime gefellen, ber iß umb sie verdienet hait. man findet nu zur zit die, bie bes mandelnbaumes nurden 41) fo begeren und feken bae vor ben pferfenbaum umb bes willen, baf fie ber Frucht balbe genieffen. man sehe aber, fo luftlich gewesen sie je anefangt, so bitter ift ber ufgangt. man lach febermann fine weise, ich rait ben manbelbaum ju kufen vor allen dingen. und fall billich alle gube gefellen barnach belangenn und follen in auch die frauwen geren.

<sup>40)</sup> Brennender. Die befannte mpthische Anslegung der Mandelgerte greift hier nicht ein.

<sup>41)</sup> Mirgends, plattb. nargens, narms, boll. nergens.

wan sin ansangk mit sinen bluten ist lustlich, woele \*2) sin mittel hert, so ist doch sin ußgangk mit so doegentlicher freuden, die ein geselle soe dinstlich mit truwen herworzbenn hette, das er dan den kernen soe frolich darane sezhet und sine sussiciet bedenckt, wiewoele er syne nit verzsuchet hab, und ime doch allein entsolen ist. wole ine beiden, die ire siebe so lustlich halten und doch mit eren behute \*3) sin, ire sied was nie also bei den gelegen, die tusent mandelbaume bedacht hane, doch kaide \*4) ich dene mandelbaum und allein saub und (frucht) zu tragenn, nach dem, also in sin wit wiset, und ein freyes gemut dachie, wenn groeß sieb, groeß seit, das ein \*5) tussen zweien worten schyn, sie hant ire siede und ire seit mit dem mandelbaume getragenn, went freuden mut in haz ben \*5).

15. (Blaue Rittersporen) sporlin 47) tragenn (beständige), wann sie sich nit entferbent durch liebe (noch) durch leit, sie sind grune ader dorre, so sint sie doch allezit bloe. Dem sie entfolen werden, der soll halten truwe, als ine das blumel wiset.

16.

43) Pl. von behut, b. h. behutet, oder vorfictig.

- 44) Sage ich, das nord, qued ec; fonst ist das Wort in vielen altdeutschen Mundarten auch, aber felten jur Beit unferes Textes in den boberen. Bergl. jehen, er jeht, chit, ehiut, fit. — Wo nicht im Text raide (rathe) ju lesen.
- 45) Statt ein etwa: ift zu lefen; tuffen niederdeutsch : zwis fchen. Das bat fich zwifchen zweien offenbart, Auspielung und Lob auf eine wirkliche Begebenheit, wie schon in num. 14. Klage über die Gegenwart.
- 46) In fich haben.
- 47) Delphinium, welches aber auch ein fpaterer Rame. Der Deutsche abmt bier bie Gestalt nach, man fagt auch: Ler- chentlauen ebenbarum.

<sup>42)</sup> Wiewohl.

16. (Gelbe Rittersporn) der lange zit in ungenadenn gewesenn ist und doch alle zit guden willen, gerecht, truwe und liebe dar zu gehabenn hette und des hergehet wirdet 48), das er alle sin arbeit überwindet, der sall die gelen rittersporlir tragen.

17. (Bergiß mein nicht) ein blumelin heiffet vergifse nunn nit, bem bas empholen wirt, ber magk woele frolichs muts fin; ber iß von ime selber bregt, ber wieste 49) sins liebs nit vergeffenn zu keiner zit.

18. (Hornungblumel) 50) wer ime selber ufferwelet ein liebe und doe nit groeß freude hait, und halde abes leit, der sol horn ung blumel tragenn, wann sie kein ander zit erzeigent sich, dan vor der vasnacht.

19. (Augenweide) 5%) wer allezir ein woelgefallenn hait ane synem liebstenn und nit anders siecht ane ime, dan ime woele gefellet, und dacdurch mudt und freude hait, der sall augenweide tragenn, wann augenweide ist allerzit ein luftlich (blumel).

20.

- 48) Für wird. Wirdet, wirdest findet fich anch in den Misbel. in Gottfr. Eriftan 2c.
- 49) Wiele, wolle, welle.

50) Galanthus nivalis, Milch : Schnees blume, Junfer im Bemb; weil fie im Februar (hornung) fcon blubt.

51) Der Sinn ber Blume ist flar, nicht so, welche Gattung damit gemeint wird, die euphrasia heißt Augentrost, Ausgendienst, Aggeleuchte, engl. cye-bright, gerade wie auch der Ale bei den Minnesingern so oft ougenbreheusder (baber Luzern, eine Kleeart vom latein. span. und provenz. Wort lucerna Leuchte). Oberlin v. augelwepde hat dorcium (?). Vergl. Walter. I. 1126. unten; ein schos ner, lieber Anblick.

21. (Wegeweis) <sup>52</sup>) wer wegeweiß blumen dreigt, der begert, das er gewist werde uff alle dogent, die syme liebsten gesellig syne. weme iß aber geboeten wird von syme liebsten, der sal bedenesen, daß er sy ust deme rechten wegt und sich durch keinerlei <sup>53</sup>) laeß abwisenn und sin herze, sine syne und sin gemude gegen syme liebsten mit ganzem willen kere, also auch die wegeweise sich allezit keret gegenn der sonnen.

22. (Rupfblume) wer ropfblumen 54) breit uns geropfet, der weiß kein sunders ane syme liebstenn; wer sie geropfet dreit, biß an die zwij bleder, der verstait daebie gerechtickeit; weme aber ein plettel bliebt stane, das bedudet, das ime ungelucks gescheen ist.

23. (Rosen) wer nie anders gert dann sunder ere und wirdickeit in syme liebstenn und (iß ime) also lieb ist, als er sin selber und doe durch mut und freud hait und ime die gengliche wil helsen beschirmen, der sall heissen rosen dragen unter iren dornen.

24. (Holber) 55) wer hulber breit, ber magk is woele für hubschafft 56) habenn; ber is ime selber welet, bas halt ich vor bruchige liebe.

52) S. oben Anm. 5. cichorium filveftre, folfequium, Befs brofelden, Begweis, Sonnenwirbel.

53) Durch nichts. Allerlei, nicht aber feinerlei brauchen wir mehr alleinftebenb.

54) Etwa, womit man das befannte Spiel: er liebt mich 2c. macht, indem man die Blatter allmalig ausrupft? Sonft beißt eine Aleeart Rupftlee.

35) Solunder, sambucus.

36) Che, bubifd.

25. (Gemuth) 57) ein kruct das heisset gemude, wer das dreit, der zeiget, das er alle zit fresichs gemus des ist und machent die frauwen gerne scheppele darvon; woe das eyne frauwe einem gesellen empsilet, der mag woele fresich sone und sall dabie gedenden, das er is behalde mit zuchten, man das kruct ist zart und muß man son gar eben ware nemen, so man scheppele darus macht.

26. ( ) 58) wer dae blumele breit glich als geselschaft blumel, die weiß sint und sint iß doch nit, wan sie hant vil anfangk, das beduet ein herze hie und dort und keine stete bliben, als sie ine (?) und meschent sich alle doell oder dum, man neme si ne ware, sie sint so verklutert 59), das billich die blumen den namen von ine haben, doch mogen sie die lenge nit verzbirgen 60), man wirt ire elurig innen.

27. (Kletten) wer ein lip hait und sich domit nit genugen lait, iß sie hie und dae, alle dun do heim 61), der fol kletten dragenn, due henget sich an jedermann.

28.

- 57) Welche Blume? vielleicht penfee? viola tricolor, und ficht man aus diefer fonderlich Rrange (Scheppel)?
- 58) Noch schwerer ift diese 26fte ju errathen, da auch die, der fie ahnlichen foll, die Gesellschafteblume, f. num. 36. rathe felbaft bleibt.
- 59) In einander vermirrt? das Gemachs mare boch nicht etwa die Miftel, die auch Rlufter, Rleifter beift. Die Alette folgt eben nach. Das lubft. clurig scheint auch biese tlebrichte Eigenschaft auszusagen
- 60) Neutr. von verbergen, verborgen fenn.
- 61) Statt dobeim tounte man auch dobenn, dobeim lefen, allein der gange kleine Zwischensah wird damit noch weniger gebeffert.

### 154 Bebeutung ber Blumen und Blatter.

28. (Resseln) wer heiß bornend liebe in sinem hergen breit, ber sall die sengenden 62) nesseln tragenn, sie mag une als balbe schade syne als gut; der die nesseln mit dene wissen ader roben blueten breyt, dae hilt 63) ich bas vonn.

29. (Diftel) wer ein efellicht 64) lieb hat, und sin liebstes nit gezeichenn 65) kann zu keiner zucht noch zu keiner eren, der sal iß heißen disteln tragenn. dan das man vil den esell bribet zu dem klehe, soe will er doch bie den disteln syne.

30. (Blumenbistel) wer ime selber usserwelt ein lip, da man sin nit begert und doch nit abelaet und alles sin thoene und lane ruch und unwert inn sins lieben herzen ist und man iß ime versprichet und verwirfet, der sal disteln mit den blumen dragenn, die bezeichent liebe, die er nit gelassen magk, wiewvel sin dinst unwerdt ist, dan die disteln hait die art, soe ire meher liden 66) gesschicht, se mehe sie weset und hait ein sangwin 67) blusmel daebie, und dar uß wirt gern ein ruwes kneppelin, und das wirt gern grae; also geschicht vil diese so eime so unwircklich 68) geschicht, das er dannach keiner liebe nymmers

- 62) Statt Gengneffel ift jest Brennneffel üblicher, in Reffel, Rettel allein liegt foon der Begriff des Stechens.
- 63) Sielte ich mehr von.
- 64) Diese Blume bat sich von Alters ber zu bem Esel gehalten; aber im Offian ift fie ernsthaft, episch (deilgneach) ihre Barte werden gemabt; auch hangt fie in den german. Sprachen mit bem Dorn zusammen, nach einer uralten Alliteration.
  - 65) Begieben, gieben, bewegen (zeuchen).
  - 66) Je mehr Leibs ihr geschleht, besto mehr machft fie.
  - 67) Blutroth.
  - 48) Unwirfd ober unwirdiglich?

nymmermehe gedenckt, deme if also gut (get), ber mag billich das knopplin tragen zu ber disteln.

- 31. (Hagedorn) 69) wer etwas liebes hait und ime das in allem syme willenn gefellet und vor (allen) das nit erzelen enthar 70), der sal hagedorn dragen, der hait die art, wie listlich (lustlich er sie) soe getar man ine doch nit woele gerueren vor sinen dornelin.
- 32. (Schlehen) wer fins liebs fochtet 71), der sal flehen umbdragenn, wan man gerten mit zünet; wer sie sliegen 72) dreit, der nemet ire ware, für 73) sine lieb die gudem glauben zu halten; wann das wetter fur 74) ist, so doen slehen klüwen und auch so sie zeittig werden.
- 33. ( ) wer an der dinstlich gehorsamkeit mit willigem mut sym liebstenn aller zit gehorsam ist und doe mit ein stede lieb hait und nit anders begert, wan was sin liebstes wil und sin lieb verholen und heinlich dreit und ime nit lieb were, das imant wüst, was sine freude were, dan allein von dannen sie komment, der sal sielgote zo) tragenn, wan das blumgin bait
  - 69) Wilde Rofe, eglantier, altfranz, galancier, garancier, in einigen schwedischen Dialetten: flong, flung, juglon, welches auf die Hertunft des Worts führen konnte.
  - 70) Nicht barf.
  - 71) Fochtet f. furchtet, wie fodern, forbern, fore und fof, boft und durft, ploo und ploro ic.
  - 72) Bas beift fliten? fo viel als flinte, holland. linte, ubel? 73) Für halten, d. h. um (pour) fie . . . 3n erhalten.
  - Diese frangos. Construction und vorhin fangwin ft. roth
  - 74) gur, vorwarte? ober fur fauer?
  - 75) Man follte hier an die Biole, Feile benten, die boch noch nicht vortam, besonders auch von ihrer Berborgenheit

hait die art, wie lustlich (is) ift, so ist is doch geneigt allezit zu synem stam; weme is empholen wirt, der fal wissen, das er sich stille verset 76) habe und frolich (sin) gegen syme liebstenn.

34. (Immergrun) 27) wer sinß lieben nit vergisset zu keiner zit und mit sunderheit da man s... ist und ine auch allezit nie syn liep erstrawen tuet, der sol ingrien tragen, wan ingrien hait die art, das sie allezit grunet und wo man frolich ist, dae vergisset man ire nit, ist sie woele nit dae, soe begert man, daß sie dae were, und wie (woel) man viel ander scheppel wirdet (windet) so ist doch keinerley das doe lustlicher sie dan ingrien, darumb ist sie krone under allem das dae grunet.

35. (Nägelein) 78) wer ime seller ußerwelt ein lieb, das ime lustlich und hergestlich ist und sich dem ennig hersgeben

und Stille die Rede ift. Der Name führt indessen auch auf die multihona, Bielgut.

76) Berfeit, angelobt.

77) Die erste Silbe dieses Worts kann sehr verschieden erklart werden, ursprünglich sind diese Verschiedenheiten selbst verwandt. Das In — kann blos verstärken, wie ingut, sehr gut, igron schwed. sehr grün, wegen der schönen, und bleibenden grünen Farbe; ebendahinaus lauft Immergrün, (wie ei. ai immer, ferner Sinngrün, a. s. singrene, dan. flugrön, vom a. s. sin immer, aiswoy, sempervivum, endlich auch Wintergrün und Weingrün, vinca, pervinca. 78) Noch seht die Benennung der syringa volgaris in den Rhein und Wainlanden, sonst gewöhnlich Sprene, Itrene, klieder; wohl weil die Blumen die Gestalt von Gewürzusgelein und beide von eisernen Nägeln baben. Doch sehen

bie Blatter nicht gang benen ber bier verachteten Beiben gleich, fondern find breiter, allein die Reltenblume, Gras-

lume

geben hait (und mit liebe fint und fie beide (ein) gemute haint) und alle sin freude ane if laat, ber fal die De= gelgartenbluette bragenn, und augenweide blet= ter, wan man nit gern ire laup treit, wan die bleber fint weiden gelich und treit man gerne die durren rifer doe buftaben 79) (bie fint), und hannt die art, das man ire bluede pflegenn mus und wer ir recht (pfligt) fo fint fie uber jare grune; und (zei)chent bie burren rifer, bas alle (luft? freude?) foll abe fin; wem sie entfolen werben gu bragenn, ber fall miffen, bas er nit lieberg habenn folle und großer troft noch freude, wan zu dem snidel ") und alles sin gemudt bargu feren, wie er if mit truwen behalt und sal mit namen 81) die durren rifer dae bie tragen mit iren buftaben, bas bedudet bas eines ander liebe begeren foll und dreit man gerne die funff buchfte= benn bacbne, die alle wort beschlieffenn 82) und bas magt man woch verftaen, daß er allezit ein gedechtniß folle hane zu fym liebstenn, das ime den ftude entpholen hait; und fint fine bluet gerne wieß aber roet und bant gewonlich funff aber fer bletter und die furme 83) also geselschafteblumel, soe die offen sint; ber sie nume tragenn und haben will, ber plege ire mit trumen.

36.

blume tann unmöglich, sondern nur ein Strauch gemeint fenn, wogu auch die weiße und rothe Farbe und die 5 ober 6 Blattlein der offenen Blume eber paffen.

- 79) Ueber diese Buchftaben f. oben. Anospen, Augen, bou-
- 80) Schniftel, abgeschnittenes Reif, ober mare ftudel, ftube gu lefen?
- 81) binamen.
- 82) In sich schließen, comprehendunt.
- 33) Form, Geftalt.

36. (Gesellschaftsblume) noch ist ein blume mit siner togent, das alles laub und alle blumen beschlüsset 84). das ist ein gesellschaft blumel und das alle truwe weiset, wer die blumen tragen will, der gesehe 85), ob er ein getruwer gesellen wesen moge und obe ime guter gesellsschaft versehen wurde von einer werden frauwen, so behalt er sine gesellschaft und sie behut 86), so magk er ist woel mit eren tragenn, aber ich socht, das der geselschaft blumel gar dick 87) enteret werden und nit nach iren edelichen tugenden getragen; wie sal man ime thoene? der solle sich zeigen mit farben oder mit laube oder mit blumen, so sehe man manches, das sich erzeiget blae und warlich inwendig swarze und groe. darum ist sich darane zu keren, was lieb gebutet, das sal er tragenn verswigen 68), und doch mit freudenn behuden mit allen eren.

- 84) Richt etwa: hier ben Beschluß macht, sondern wie Anm. 82. in sich schieft, befaßt. Ich weiß nicht, was ich aus biesem so boch gestellten (vermuthlich blauen) Blumchen machen soll, ba ich bei Nemnich keinen bentschen ober in fremden Sprachen aualogen Namen finde. In den blasons des steurs bebt die dame d'honneur, eine auch ungewisse Blume an.
- 85) Für fehe, wie das Augment noch jeht 3. B. im Oberhanauischen dem Insinitiv und Prafens gegeben wird, gesefeben, gethun für seben, thun. Anch in vielen alten Dictern, 3. B. vorzüglich Gottfried im zufällig aufgeschlagenen
  Tristan 14259. 60. 64. gewirdet (wird) gewird (werbe) gegeben (geben); viele solcher Formen sind selbst in der Schriftssprache (gerinnen, gewinnen, gelauben).
- 86) Borfictig.
- 87) Oft, wie bas ital. Ipollo (opais) lat. fpillius ofter, im Gegentheil find felten und dunn, rarus eins.
- 83) Adv. verschwiegentlich.

# Bugabe zweier Blumenrathfel.

1. Angelica, (Getspeki Heidreks ftr. 19. 20. Herv. Sage

144. bei Berel n. 11.).

hveriar ro thar rygar a reginfialli?

elur kvan kona,

mar vid mepio mang of getr,

oc eigot thar vardir vera? —

fiall hvannir tvar fantn standa

oc thribia unga theirra i millom.

Wer sind die Weiber auf hohem Berg?

zeugt Frau eine Frau,

Jungfrau mit der Maid zeugt einen Sohn,

haben die Weiber keine Männer? —

Bergangeliken zwei fandst du stehen

und das dritte Junge in ihrer Mitte.

Diese Blume heißt im Deutschen Angelica, Engelwurz, heil. Geist, Dreieinigkeitsblume und es soll alter Sage nach ein Engel einem Frommen traumweise ihre Kraft offenbart haben; benn sie ist heilthätig in viel Krankheiten, gegen Pest und bösen Zauber ein Wahrmittel. Den nordischen Namen hvann oder hvönn, in einigen Dialecten quann, quand, grönländ. kwanek leitet man von qua, dem Harz, das sie bei sich führt, ab. Wielleicht ist aber auch das sappische fadno und pask (wie sie im zweiten Jahr heißt,) zu berücksichtigen. Eine Merkwürdigkeit zeigt sich nun darin, daß der wunderbare Bau der Blume (zwei sich wechselseitig einschließende Häute, aus deren Mitte der Stengel, caulis sprießt) die Christen an die Dreieinheit erinnert,

erinnert, die Norden zu obigem ganz andern Rathfel bes wegt hat, da fonst bei Abweichung des nordischen Namens aller Gedanke einer außeren Nachahmung voraus entsern wird.

2. Rathfel von der Hagebutte, Frucht der Hagerofe. (mundlich.)

et ritt 'n Manneten im Solte bat'n fwart Sotten up, bat'n rot Mantellen umme un ben But voller Steine.

## La bella margherita.

1. "chi bussa alla mia porta? chi bussa al mio porton?" —
fon il capitan dell' onde, son il vostro servitor. —
2. "si sei buon servitore, adesso ti vengo aprir!"
la bella in camicietta la porta vien a aprir. —
3. dite mi un poco mia bella, dove è vostro marit? —
"mi marito stà in Francia, non puo si revenir." —
4. dite mi un poco bella, se vi stà a sentir —
la bella diede un sguardo, conobbe il suo marit,
5. si butta in ginocchioni e gli chiese pardon:
io non pordono donne, chi hanno tradito a me!
6. messe mano alla spada, la testa li taglio,
la testa sece un zompo, e in mezza la casa andò.
7, in mezza la sua camera ci nascerà un bel sior,
siore de margherita, ch'è morta per amor.

statt ber septen Stroppe such:

fonate le campane, ch'è morta Margeritu, è morta per amore, è morta, non c'è piu!

### de Jager unt Grieken.

- n. daer ging een Jager uit jagen, goo beer al in't wout, by vond daer niet te jagen, ale een gebonden man out:
- 2. "Jager, geid bin, Jager, fn't bos daer wandelb een mif, fomt gin jou in't gemoete 1), 'e jal toften jou jonger lift." ---
- 3. "jou if voor een wif vregen? if vrees nog voor geen man" --eer bij bat woord ten balven a) had, doe fvam er 3) bat bovje wiff an.
- 4. In nam bem bn de armen, en 't paertje al bn den toom, en flom er mee 4) den berg op, die zeventig molen was hoog.
- 5. de bergen waere hoogen, en de daelen, die laegen joo diep 5), daer laegen er twee gegooden, den derden len aen een fpit.
- 6. "jal if bier moeten fterven, ale if voor min oogen aengie,

100

- 1) in't gemoete, in ben Wurf, in die Begegnung, bas ist. imoti, ban. imod: niederdeutsch bemoten begegnen, in be mote gaan: entgegen geben, a. f. gemetan.
- 2) ten halven, jum halben, namlich gesprochen.
- 3) tvam er. Dies im holland. haufig eingeschobene Wortchen ist schwer zu fassen und offenbar mebrsinnnig, wenn man es auflosen wollte, steht aber meistens blos enclitisch, ohne directe Bedeutung; balb so viel wie da (daer), oder dir (das im plattdeutschen auf ahnliche Art so oft eingeworfen wird,) bald endlich für ihr, wie eben in unserm Fall tvam er eine mediale Form zu sevn scheint, entsprecheno dem ist. tomb, dem altd. tam sich oder fam ihr, d. h. tam.
- 4) mee fo viel wie mebe, mit.
- 5) Hobe Berge und tiefe Thaler, blupir balir, find eine vollkomäßige, epische Redensart, die fogar örtliche Namen era zeugt hat (Hohbergen, Kiefenthal, Diupadalr).

goo mag if my wel beflaegen , bat if er een Griefman ben." -7. "bent gi oof van de Griefen, daer iff er min man van daen 6), goo noemt my eens fou ouders, laet hooren, of if fe wel fan?" -8. "jou if mon ouders noemen, wie weet, of gnfe mel fend, De foning ban de Griefen dat id er de vaber van min, g. jon buiebroum Margareta , dat is er be moeder ban min 7), be naem moogt gn wel weten, wie bat er min ouders gin." -10. "de foning ban be Griefen, dar is 100 een moonen man, joud gn niet hoger maffen, mat baet 8) jou leben dan?" ar. "jou if niet hoger maffen, if bend er maer elf jaer oud, ... if hoop er nog hoger te maffen, als er de boemen facen in't mout." -12. "hoopt gn nog hoger te maffen, ale er boomen ftaen in't wout, 100 heb if nog een dogter, die is font en daer toe fout, 13. 39 braegt op haer hooffe een froon van paerlen fin, al fmamen er foningen, jn jouden voor haer niet jun, 14. in dracgt op haer borften een leln mer een zwaerd, den boogen nit ber bellen is voor min bogter vervaert." 15. "gn rocint jo op um dogter, if wou bat if er cene jag, if jou er heimelnt tuffen en bieden haer goeden dag." -16. "if beb nog een flein paerdje, 't loopt fuelder 9) ban de wind, dat jal if u beimelnt leenen, gaet, goeft, dat gu haer vind." 17. De Jager jat op het paerdie, by reed er joo luftig voort: "abieu, fou gwarte boeren, jou dogter is veel te bood!" -18. "had if jou in myn flouwen, ale if van de morgen bad,

jŋ

- 6) von bannen.
- 7) mon ftebt hier fur my, wie auch fonft. Das van brauchen bie Riederlander feiner, ale wir unfer von, f. ftr. 18. van de morgen fo viel ale: Morgens.
- 8) Bon baten, belfen.
- 9) In biefem Compar. fnelber (fcueller) tritt bas o hervor, bas ber Dane fcon in f. Positiv fuild bat, benn ber Besgriff: fcuell, rafc, tlug, tapfer ift berfelbe.

in jon ber min niet zeggen, dat if was veel te zwart to)." -19. In nam daer op eenen knoeften, en floeg er al op den boom,
dat al de hoomen in't groene woud daverden xx), en al de bladeren fchoon.

Diefes schone, in mehrere vorliegende heutige hollans bische Volksliederbucher aufgenommene, aber gewiß alte Lied, steht in Beziehung mit der altdeutschen Poesie und ift wohl auch der Form nach sonst unter uns gangbar ge= wesen. Die achte Strophe wurde sogar durch die hoch= beutsche Wendung: so ist mein Vater genennt, mehr Rundung bekommen, andere Reime ließen fich aber auch nicht aut aus der niederen in die hobere Mundart segen (ftr. 17. wurde ord ft. boos reimen, wenn anders dieses aus bem altfrangbf. orde, fordida in beutsche vber nies berland. Mundarten erweislich eingegangen mare). Der gange Ton, was viel mehr bedeutet, ift ber ber beutschen und danischen Heldenlieder, Wolfdieterich zieht auch aus Griechentand und begegnet in ber Wildniß feiner Ricfenmuhme Rumy oder Runy, die fich zu beschuben zwei Ninderhaute braucht, ihn als einen erkannten Verwandten in ihre Clause zu 7 andern Riesinnen führt und zulett ihn fammt seinem Rof, als ware es ein Gichhorn 22 (72) Meilen übers Gebirg tragt (Bolfd. ftr. 1510-1530.). Der Zusammenhang ist unverkennbar, wiewohl ba nichts vom Anbieten der Tochter und dem Namen Marga=

<sup>10)</sup> Im plattbeutiden, wo man fwatt für ichwarz fagt, ware ber Reim genauer.

<sup>11)</sup> Schütterten; davern ein dem holland. eigenes Bort, boch wohl mit beben und toben verwandt (wie Biesam hollstein. Defen, schwed. besman, altfrief. dawan saufen. Deutschalender daveren als epn ollant").

Mitbeutiche Balber I. 4.

Margareta (? Mergart), hier nichts von jenen sieben; bort friedlich, hier mit List und Jorn geschieden wird; solche Abweichungen sind natürlich und nothwendig und bei Uebereinstimmungen wie: der Verwandtschaft zwischen der Riesin und dem jungen Helden, seiner griechischen Abzunft und seinem sammt dem Pferd getragen werden übers Gebirg, nicht dagegen anzuschlagen. Die Erzähzlung des Vollstlieds ist weit vorzüglicher, vollständiger und nnythischer, als die des Heldenbuchs, der alte sehon von der Niesin gebundene Mann, der vornen im Waldstehr und den Helden warnt, kommt auch sonst in Märzchen vor, so wie die List, womit sieh der Jüngling aufs Zauberpferd schwingt und der bösen Feindin übermüthig spottet, da sie weiter ihm nichts kann anhaben, in andere Sagen eingeht.

### Indisches Marchen.

(Aus dem erften Abschnitt des Sinhasana Dwatrinsati, genannt Bicrama: Upac'hpana. In fanftrit.)

In Gurijara=mandalam sind die Flüsse Sabharamati und Mahi, zwischen beiden liegt ein Wald, da wohnte Tamralipta=Rischi, dessen Tochter heirathete den König Tamrasena. Sie zeugten sechs Anaben und eine Tochter, die hieß Madana=Nec'ha. Nun hatte der König zwei junge Knechte, geheißen Deva=sarma und Hari=sarma, die mußten jeden Tag die Kleider ihres Meisters in dem Wasser des nächsten Flusses waschen. Eines Tags als Devasarma in dieser Absicht dahin ging, hörte er eine Stimme rusen:

fag bem König Tamrasena, daß er mir seine Tochter gebe, sonst wirds ihn schon gereuen!

Alls der Anecht zurudkant, wiederholte er dies feinem Meister, der es aber nicht glauben wollte. Den andern Tag ging Harisarma zum Fluß aus und horte wiederum rufen:

sag dem König Tamrasena, daß er mir seine Tochter gebe, sonst wirds ihn schon gereuen!

Der Ronig, als er die Nachricht vernahm, erschrak und ging selbst hinaus ben britten Tag und horte dieselbe Stimme:

König Tamrasena, gib mir beine Tochter, sonst wird bichs gereuen!

M 2

Der

Der König versammelte seinen Nath und es wurde beschlossen, daß er hinausgehen und die Stimme fragen sollte: wer sie ware? Da erfolgte die Antwort: ich bin ein Gand'harva, himmlischer Chorsinger, der Indra beleidigt hat und verurtheilt worden ist, die Gestalt eines Escls anzunehmen. In dieser Gestalt bin ich geboren worden im Hause eines Topfers (Cumbhacara) deiner Hauptstadt, und täglich muß ich wandern und mir mein Futter suchen.

Der König antwortete, er ware zwar willig, ihm seine Tochter zu geben, doch aber die Bermählung unmöglich, solang er in dieser Gestalt bliebe. Der Gand harva sprach: darum hab keine Sorge, erfüll du mir dein Bersprechen, so wollen wir gut zusammen stehen! — Ich wills thun, versetzte der König, wenn du so mächtig bist, daß du die Mauer meiner Stadt und der Häuser in Erz verswandelst die morgen früh, eh die Sonne aufgeht. Der Gandharva war es zufrieden und da alles zur bestimmten Zeit geschah, gab ihm der König seine Tochter, und die Vermählten lebten nun zusammen.

Einesmals aber lauschte die Mutter der Jungfrau in der Nacht, und sah mit großen Freuden, wie der Gand'harva als ein Mensch geschaffen bei ihrer Tochter lag. Sie erblickte auch das Eselssell neben liegen, nahms und verbrennte es alsobald. Frühmorgens nun schaute sich der Gandsharva nach seiner Hulle um, und fand, daß sie vernichtet worden war, kehrte sich zu seiner Semahlin, erzählte ihr das Geschehene, "meine Lausbahn ist nun zu End, ich muß in den Himmel zurück \*); du trägst aber ein Kind

<sup>\*)</sup> Inbra namlich hatte ihm erlaubt, alle nacht menschliche Gestalt anzunehmen, und wann jemand seine Efelsform verbrennen murbe, follte seine Laufbahn endigen.

Kind von mir, welches Vicramabitya heißen soll, auch geht beine Magd mit einem Kind, deffen Namen soll seyn Bhartri = hari."

Hierauf verließ er seine Frau, welche auch nicht langer leben bleiben wollte, bffnete sich ihren Leib und that das Kind heraus, das sie der Sorge einer Gartnerfrau Malini anwertraute: "geh an einen heimlichen Ort und bleibe da, denn mein Bater stellt dem Kind nach." Malini ging nach Ujjayini und wegen der ausgezeichneten Erhaltung dieses Kindes wurde es Avanti genannt, von ava, das auf sanserit: erhalten heißt. (Wilford's essay on Vicramaditya. As. Res. IX. ed. London 1809. 8. S. 147-149.

Diese Sage kann ben Zusammenhang mit vielen beutschen und überhaupt europäischen noch jest gangbaren Marchen bewähren; es ware zu weitlaufig, bier die Stellen anzuführen, wo von verwänschten Brautigamen, die des Konigs Wort haben und alle seine sehwere Bedingun= gen erfullen, von wunderbaren, über Nacht oder zu einer gewiffen Beit aufzuführenden Bauten, endlich von ihrem Wiederverwandeln und oft von ihrem Abscheiden von der Liebsten, gehandelt wird. In dem herrlichen romischen Rindermarchen bei Apulejus war auch Amor vom Himmel gefandt, die Psyche zu versuchen und wurde für ein Ungeheuer gehalten. Man vergleiche aber das Marlein vom re puorco bei Straparola, (II. 1.) wo der Jungling gleichfalls zu Nacht feine Schweinhaut ablegt, bis ihn endlich gerade so die Mutter belauscht und fie in Stude gerschneiden heißt. So wird auch vielfach das Schwanenhemd weggenommen.

Ueber einen vorzüglich ber altern beutschen Sprache eigenen Gebrauch bes Umlautes.

Berr Bibliotheks = Cuftos Docen machte in feinem Senbschreiben über den Titurel zc. S. 21. zu den Worten us miner hende die Anmerkung:

"hende, Singul. so nur im Genitiv und Dat. (ber Nominativ und Accusat. ist hant, Plur. ze handen, 61.). Man vergl. Die abulichen Falle: an ir krefte, 46. an ihrer Rraft, Nominativ kraft, 3. uf der verte, 126. Dagegen 76. fin vart, Nominas tiv, und 152. uf die vart, Accusativ."

Go wie diese Bemerkung bier ftebt, scheint sie eine allgemeine Regel auszudrücken, und ich erinnerte ba= gegen in ben Gotting. gel. Ang. 1812. S. 943. (in ber Absicht, vor einem allzu raschen Schluffe zu mar= nen, und zu genauerer Prufung aufzufordern), daß sich fehr oft auch die noch gewöhnliche Form finde, so felbst in dem Docenschen Titurel Str. 11, 4. mit finer hant, Parc. 6526. an der truweloser vart.

Dieg veranlagte grn. D., in ben Literarischen Berkundiger 1812. Nr. 27. einige Zeilen einzurucken, die er Die Gefälligkeit hatte mir juguschicken, Die mir aber, qu= falliger Beife, erft im Unfange bes gegenwartigen Jah= res zugekommen find.

"An eine eigenthumliche Form, heißt es dafelbst, die in der vorzeitlichen Beugung ber Substantive fich craug=

craugnet, ist vorlängst crinnert worden. Gar viele Seynswörter weiblichen Geschlechts bilden nahmlich den Genitiv und Dativ der Einzahl durch den Umslaut: die hant, der hende, die not, der nöte.... Mag diese Declination nicht consequent durchgesührt seyn, mag sie in vielen Gegenden auch undesannt gewesen seyn, die Sache sellst hat ihre Nichtigkeit; sie für eine Regel auszugeben, siel mir nie ein: müßte man doch blind gegen die Masnesser ze. seyn, und im Fall endlich, welche Regel ist denn ohne Ausnahme? Riterschaft (Nominat. und Accusat.) heißt mehrentheils im Parcisal im Genit. und Dat. riterscheste."

Die Bemerkung ware also gang bestimmt gefaßt fols gende:

Weibliche Nennwörter, die sich auf einen Confonant endigen, haben bieweilen im Genitive und Dative der Einheit den Umlaut, und hinter dem Confonant den Biegungslaut e; dieselben Wörter kommen aber auch ohne Umlaut und ohne Viegungslaut vor.

Man sieht, es kann nicht bloß vom Umlaute die Rede senn, sondern auch der Biegungslaut tritt noch hinzu. Und, zweytens, nicht bloß Nennwörter mit dem Bocal a und o (bergleichen Hr. D. anführt) haben diesen Umstaut, sondern auch Wörter mit u, z. B. Lust,

min munt der luste bi gestet.

Samul. v. Minnes. I. 26.

Auffallend ist hierben, erstlich, daß sich nicht einmahl ein und derselbe Schriftsteller in dieser angeblichen Declination gleich bleibt, daß der Dichter des Docenschen Titum 2001 4 rels

rele ein Mahl fagt us miner hende, ein anderes Mahl mit finer hant, Eschenbach balb an finer vart, balb an finer verte, der Dichter des Nibelungen = Liedes 3. 1859. mit finer kraft, 3. 1935, mit finer krefte, ja sogar 3. 45. von des hoves krefte und von ir witen kraft. - Eine im Dialect verschiedener Gegenden, .ober in ber Eigenthumlichkeit verschiedener Zeitalter gegrundete Form kann es also nicht seyn; und eines von beiden mußte es doch wohl senn, wenn wir den alten Dichtern nicht eine unbegreifliche Willführlichkeit aufburden wollen. Der Oberdeutsche, der Ein Mahl fagt: ber Butter ift viergebn Tage alt, ber Nieberdeutsche, ber Ein Mahl fagt: ich jug die Schafe, wird innner fo fa= gen, es mußte benn fenn, daß er fich Ein Mahl nach feiner Mundart, ein anderes Mahl nach feinem Abelung Aber für unsere alten Dichter gab es feinen richtete. Woher also in aller Welt, ben einer und Aldelung. berfelben Person, die so spricht wie ihr der Schnabel ge= machsen ift, eine boppelte Declination, und eine doppelte Deelination besselben Wortes in Ginem Athem?

Noch weit auffallender wird aber, zwentens, die Sache, wenn man sie in einem allgemeinern Gesichtspuncte betrachtet, wenn man sich erinnert, daß in der Deutschen Sprache, so weit wir sie nach Gegenden und Zeitaltern kennen, der Umlaut nie gebraucht wurde, um Casus zu bilden. Nennwörter aus Beschaffenheitsworztern zu bilden, die Mehrheit zu bezeichnen (groß, Größe; Magd, Mägde), das war von seher das Geschäft des Umlauts; daß er Casus bildet, und zwar nur ben weiblichen Nennwörtern, das ist eine ganz neue Beshauptung, die gerade durch ihre Neuheit Mistrauen erregt.

Aber

"Aber diese Genitive und Dative kommen doch oft ges nug vor. Die Sache selbst, sagt H. D., hat ihre Richtigskeit." — Daß kreste und hende der Genitiv oder Dativ des Nominatives kraft und hant sind, hat desiwegen noch gar nicht seine Richtigseit. Es scheint vielmehr, daß man im zwölften und drenzehnten Jahrehundert durch Huste des Umlauts aus Nenne wörtern abermahls Nennwörter bildete, daß man sagte die kraft und die kreste, die not und die note, die lust, die hisse; daß man aber die zwente Form ausdrucksvoller fand, um den Genitiv und Dativ zu bezeichnen, und sie also vorzüglich in diesem Falle brauchte.

Dieß ist meine Ansicht von der Sache, die mir dem Deutschen Sprachgebrauche gemäßer daucht. Ich stelle sie eben so, wie H. D. die seinige, als entschieden richtig auf, um dadurch desto schärfer zur Prüfung, zur Bestätigung oder zur Widerlegung aufzusordern. Wer von uns beiden recht hat, ist mir gleichgültig, aber nicht gleichgültig ist es für unsere künftigen Sprachlehten und Wörterbücher, was recht ist.

Hoßen seyn, wenn von allen Wörtern, deren Genitiv und Dativ mit dem Umlaute vorkommt; auch ein Nozminativ oder Accusativ mit dem Umlaute nachgewiesen werden konnte. Dieß zu thun bin ich nicht im Stande; vielleicht bloß deswegen, weil ich nicht lange genug, nicht genau genug auf dergleichen Wörter geachtet habe, und dann auch deswegen, weil, wie bereits bemerkt ist, diese Formen vorzugsweise im Genitive und Dative gebraucht wurden.

Allein was ich nicht kann, konnen vielleicht Andere, und Einiges kann ich doch schon jest zur Unterftügung ber von mir aufgestellten Ansicht behfügen.

Erstlich, noch in unserer jetzigen Sprache haben sich bergleichen Bilbungen von Nennwortern erhalten. Noch immer fagen wir, die Statt, die Statte, die Fahrt, die Fährte, die Saul (jest nur noch Oberdeutsch), die Säule; auch wohl mit eingeschokenem d, die Gier, die Gierde; die Begier, die Begierde.

Zweytens: noch weit häufiger war eine folche gebop= pelte Form, die ben fortschreitender Sprachbildung als über= flussiger Reichthum größtentheils wieder ausgeworfen wurde, in der alten Sprache. Man sagte die gabe und die gebe,

Es dunket mich ein hoche gebe.

(Mominativ) Conr. Troj. Kr. 7922.

Enpfachent die nu leides gebe.

(Accufativ) Samml. von Minnef. I. 762.

Eben so die sald und die selde, die wat und die wete, die bluot und die blüte, die wurz und die wurze (Wurzel) die huot und die hüte, die hoche und die höche,

Ein ieglich wurze verwet nach dem faffe ir bluomen bluot.

Samml. von Minnef. II. 177a.

Auch in folgenden Stellen find biese Formen hochst wahrscheinlich Accusative des Singulars:

das er nicht riterschefte vant.

Parc. 1601.

Der frouwen huote mich ufpant,
Das ich nicht riterschefte vant.
Do wande ich, das riterschaft
Mich neme von ungemuetes kraft.
Parc. 2692.

Der

Der durch vientscheste rumte dist lant. Nib. 6207. Vint ich nicht meisterscheste da. Samml. von Minnes. I. 1574.

Kann man nach folchen Benspielen noch zweiseln, daß auch die krefte, die noete u. dergl. als Nominative des Singulars gebraucht wurden, und von diesen, nicht aber von kraft, not, die Genitive und Dative der kreste, der noete u. dergl. herkommen? Und nüffen diese Formen nicht in unsere Wörterbücher eingetragen werden, gesetzt

mehr aufzusinden waren? Zum Schlusse bemerke ich noch, daß auch die Behauptung, daß der Plural im Dative handen heiße, zu allgemein ausgedrückt ist. So steht z. B. in der Klage

3.486. mit henden.

auch, daß fie in den noch vorhandenen Ueberreften nicht

Benecke.

Der hier wider den fraglichen Fall des Umlauts vorgestragene Grund ist scharffinnig, die Ansicht erweiternd und reizt zu fernerer Prüfung, die Hr. Prof. Benecke selbst aufsfordert. Er wird, obgleich der Punct diesmal vom bloßen Umlaut des Femininum sing, ausging, nichts dagegen has ben, wenn ich seine Behauptung allgemeiner so fasse: "im deutschen Singularis erfährt das declinirte Wort außer der Biegung keine Abanderung, namentlich bleibt der Wurzzelwocal unangetastet." Diesen Saß, den für die heutige Sprache jeder zugeben wird, (von einer allenfalsigen Auszahme gleich nachher) bezweisele ich für die ältere dennoch:

1. der Umlaut \*) greift in unsere Sprache, in ihr inner= ftes Mart, fo fehr ein; daß man ihm auch diefen Gin= fluß in voraus zuzusprechen geneigt wird. Ich vergleiche ihn einem Errothen und Erblaffen, die (wo ties Bild nicht allzufühn) den schwarzen Sprachen mangeln, und er hat Statt, wo ein Bort gleichsam sein haupt beugt oder fenkt, und zerlegt wird, baber die üblichen Ausbrücke casus rectus und obliquus hier in eigenthumlichem Sinn erscheinen. Geumlautete Casus sind aber gerade fo Alb= weichung von der Wurgel, wie andere aus dieser gelei= tete Bilbungen; ber Grund warum: Manner und mann: lich ben reinen Laut von: Mann ablegen, ist gang ber= felbe. Da nun ber Pluralisumlaut im heutigen Deutsch wie im Mitteldeutsch unleugbar vorkommt, warum sollte in letterem nicht auch der Casus umlauten? 2. Es ift bei ber gangen Untersuchung über den Umlaut nicht zu überfeben, daß er im altheutschen feltener Plat greift, Mulfila fennt ihn weder im Subst. noch Abi; gleicher= aeftalt das a. f. und (soviel ich weiß) bas altf. in der E. H. - Blos im Pronomen (biefer altesten und buntelften Bie=

\*) Es wird hier nicht ber lautere gemeint, wo Bocal in Bocal, sondern ber trube, wo ain a (e), e in ie, o in d, u in u ubergehen. i namlich steht in der Mitte und ist untrubbar. Der von e in ie (das griech. 7) ist im Deutschen seltcner und in unserm Fall furd Subst. wohl unerhört, da es zumal wenig Feminina mit der Wurzel e und Consonantiausgang geben wird. Welt kann nie wielte gehabt haben, wenn wan erwägt, daß es aus werauld componirt ist und aus werlt endlich das r geschlissen wurde. Der alte abl. schricke, pl. schricken könnte aber etwa einen nom. schreck gehabt haben. Gemeine Leute schreiben nach einem dunteln Geschl gern dier f. dir ic. wo der Islander ther schreibt, thier spricht. Daher ist auch giebt richtiger als gibt geschrieben.

gungsform in allen Sprachen) konnte man bort, wie noch in unserer Sprache von heute \*) seine Spur suchen. In Beitwort bagegen ift er fast überall ba; in abgeleiteten Kormen fehlt er baufig, Kero hat z. B. manastio, Dt= fried mannalich (mannlich) aber auch chreftih, wo die E. H. craftic, bei Rotter finden wir schon mennisco ze. überhaupt viel mehr Umlaute; im 12. und 13. J. H. neh= men sie noch mehr zu; es trat nach obiger Vergleichung eine entschiedene Barte, Keinheit und Weiche ber Saut ein; alte, mannhafte Worter wichen ben aus ihnen abgezogenen dunneren, vielleicht bestimmteren. Diefer wei= cheren Vildungen hat unsere spatere Sprache viele behals ten, manche zum Krommen und Schaden wieder ausge= ftogen \*\*). 3. Die fraglichen Umlaute halte ich nun wirk= lich für geumlautete Casus, nicht für Bildungsumlaute, und glaube nicht, daß sich ein Nom. fete, chrefte, schefte ze. ftatt; fat, chraft aufweisen laffen werde, sehe auch nicht ab, aus welcher Urfache jene, wenn sie existiren, baufiger im schiefen Casus vorkommen sollen. Den um= lautenden abl. chrefti haben schon die monf. Gl., und Notter mehr als einmal megincrefte, aber niemals im Nom., der wie bei Rero überall fraft heißen wird. (Daß Die A. s. im Mom. und immer craft haben, ist was ans

- \*) Er bilbet im Dativ ihm (iem), bagegen ber nicht bim fondern dem. Aber in Oberheffen horte ich wohl noch dents lich: bim, wim (wem) vergl. bas holl. dien.
- \*\*) Die Minnesanger unterschieden 3. B. bar (ohne, blos, baar) genau von bere, wir aber sehen jeho fruchtbar, wie barhaupt. Jenen wurde fruchtbar (fruhtebar) fruchtlos; fruhtbere erst unser fruchtbar seyn. Dafür aber mischen sie selber in ihrem felbe' die alteren selida (mansio) und salida (fortuna) zusammen, wenn auch beide verwandt seyn sollten. So'wachen wir heutiges Tags angstlich über der Differenz zwischen vor und für, die ursprünglich eins waren.

beres und kann nicht eingeworfen werden, weil fie in man= then Kallen das a lieben, wo es im Deutschen ohne Bei= spiel ware, und mit ihrem Burgelumlaut ber deutsche des Casus außer der Analogie stehet, worauf es uns bier ankommt.) Weniger glaube ich, daß im Mittelbeutschen auch gar Masc. und Neutra umlauteten, und ben abl. jere, ben ich noch bagu bei zwei niederrheinischen Dich= tern, Beldet G. 19. und Sufen G. 92. antreffe, fcbreibe ich lieber ihrer Mundart, wonach sie jer im Rom. (coln. jair, belg. jaer) fagten, zu, als baß ich es von unferm Rom. jar stammen ließe. Go wurde auch aus mare fabula maere, mare. 4. Dag, ferner, neben reinen Bor= tern umgelautete bestehen, scheint mir nichts gegen bie aus jenen ftammende umgelautete Casus zu beweisen. Dass felbe Refultat fpringt bier, wie gefagt, blos aus zweier= lei Triebfedern. Rubren alfo: Danner und Worter gewiß vom Nom. sing. Mann und Bort, zu bem auch Worte und Mannen gehören, so verlangen hant und bente (Triftan 9847.) den gemeinschaftlichen, einen Nom.: wenn auch ber Englander man und hand fpricht, folgt Daraus nicht die jemalige Existenz eines solchen Wortes im beutschen Dialect. Jene umgelauteten Bilbungen aber. scheint es mir, werden fast immer, wie leife auch, ben Begriff verrucken, wie bekanntlich : Worter, Lander ze. etwas bestimmteres, scharferes aussagt, als Lande, Wor= te; Fahrte und Fahrt find merklich verschieden \*), Statte (endroit, pl. Derter) boch etwas anderes wie Statt (lieu, pl. orte). Das altd. ftat mit feinem Dat. ftete murbe daher

<sup>&</sup>quot;) Das Beispiel von gebe und gabe scheint mir darum nicht zu paffen, weil Fem. mit der Endung auf e im Deutschen wohl nie umlanten; der Nom. gab sich aber schwertich damale fand. Ruote, Rose zc. werden nie ruite, rose haben, und viele dieser Worter waren sonst manulich.

baber eber ben Mom. ftete (Beftandigkeit) berühren. 3wischen Gier und Gierde fuble ich irgend einen Unter= schied, ctwa wie zwischen vivus und vivens, ruhig und rubend, die letteren Kormen brucken wohl eine gewisse, fich erhebende Thatigkeit aus; auch Bier ift neutraler wie Bierde ze. Der Sprachgeist thut fast nichts umsonst, ob= wohl ich gern einraume, daß von der Gemeinheit hundert folcher Kalle ungefühlt vergeffen und verwischt werden. fonnen. Go wußte ich zwischen bluot und blute die Diffe= reng nicht zu fagen, (beibe hat Conrad ber Landecker I. 198. beisammen) allein ich mochte auch zweifeln, daß das 13. 3. H. den Nom. blute barbiete, und halte vorläufig beide Formen fur ben boppelten Ablativ von bluot. Die fpatere Sprache befitt fogar nichts als ben Nom. blute: follten überhaupt jene mittelbeutschen Formen ber gebogenen Casus auf die nachherigen der Mominative eingewirkt haben? Das konnte fenn; wiewohl es zu ihrer Erklarung nicht nothig ware. Ich muß auch hier gestehen, daß meiner Unficht nach der Accuf., als mitten zwischen den geraden und ungeraden Casus stehend, vermuthlich manchmal gleichs falls oblique Form haben wird; daher die von Grn. B. beigebrachten Acc. noch keinen Schluß auf den Rom, recht= fertigen, woran hier alles gelegen ware. 5. Daß ein Dich= ter nun ben boppelten obliquen Cafus, ben umgelau= ten und reinen braucht, vertheidige ich ebenfalls. Sagen wir nicht beides: fommt und kommt, tabet und labt ze. in analogem Fall, und darf nicht ber Dichter nach Erforderniß bes Reims oder Sylbenfluffes einen von bei= den Ausdrucken wahlen, oder beide zugleich in einem Athem brauchen? Rach eben diesem Magestab, konnen wir nicht den Dativ des M. und N. bald elidiren, bald nicht elidiren? Dasselbe gilt von mehrern andern Fors men, ich mußte in Diefem Augenblick wirklich nicht anzus geben,

geben, ob ich in einem bestimmten Fall fpat oder fpat fagen wurde, fo gerecht find mir alle beibe. Ja ich kann mir wohl denken, daß ein alter Dichter tautologisch ge= fagt habe: "mit finer chrefte und finer chraft" etwa wie fonft: goten und zufen, (Maneffe I. 83.) bitte und butte, (I. 148.) erblichen und bleich (Parc. 13000.) prolichen und pro, kume und kumichlichen (Triftan 9099, 9046.) u. b. m. entweder um ben Sag zu ftarken, oder unschuldig etwas auszufullen; dies find die Urfachen aller guten Tautologieen. 6. Endlich gibt die ifland. uns und unferm Alterthum fo nabliegende Sprache ein, meines Dunkens. nicht verwerfliches Zeugniß fur den Casusumlaut im Gingularis. In ihr lauten mannl, weibl. und neutr. Worter mannichfaltig um, (merkwürdig ift befonders der Kall, wo der Gen. reine Farbe halt, die übrigen und felbft ber Nom. getrübt find) ich will aber hier nur die Kemining ber 6. Declin. anführen; der Rom. faga befommt in allen gebogenen Fallen, (alfo auch im Acc.) fogu. (faugu) und bas findet fich fchon in den alten Wedich= Raft erklart nicht mit Unrecht biefe Trubung burch eine Buruckwirfung der bunkelen Beugungsendung, wies wohl lieber eine innere, auf Endung und Murgel zu gleicher Zeit wirkende Reigung ber Sprache anzunchmen ware. Die Biegung und Dehnung macht weich und ver= bunkelt. Daraus erlautere ich auch, daß in der mittel= beutschen Declination ebenwohl die ftarten Endconsonan= ten im ungeraden Cafus in weiche übergingen, und aus wio, Sifrit ze wibes, wibe, Sifribes zc. wurde. Gerade so zerrinnt im ifl. der harte Nom. madr, fvidr, fidr im Gen. in manns, fvinns, finns, und bavon haben wir felbft im hilbebrandslied eine recht merkwurdige Spur, indem brabt (bracht) ben Gen. in brantes formirten. (Ungs log find die Wortbildungen Pracht und Brand, beibe fulgor

kulgor und urspr. ein Wort.) — Mit allem biesem hoffe ich Gründe für die Umlautung der Subst. außershalb ihrer Viegungsendung, die gleichwohl immer dabei seyn muß, aufgestellt zu haben. Mannichfaltigkeit ist in diesen Formen unendliche, und unthunlich, sie einer Negel zu unterwerfen, wenigstens müßte eine sehr freie gefunden werden, die analoge, wenn schon umgekehrt und in anderer Richtung wirksame Eründe in sich befaßte. Das Verbum z. B. sautet manchmal um, nicht wo es sich dehnt, sond dern zusammenzieht, wenn man statt: haltet ladet, halt und lädt sagen will.

### Grammatische Ansichten.

1. (Reuerungen.) Unferer Sprache ersteben von Beit gu Beit Puriften und Befferer, bie mit mehr ober menis ger Gewalt eindringen wollen, wo gerade feine Gewalt nilt, und ohne Schaden felbst die leifeste nicht. Reuerlich Wolfe und Rablof unter une, jener hochst geschmacklos und beschränkt, dieser neben bem ersten nur mit Uns recht zu nennen, aber auch befangen in dem offenen Brethum, bag ein einzelner mit bem, was an ibm der Arafte fen, das gemeine Gut ehrenwerther Sitte meistern und fturgen konne, welches bochftens im eine gelnen ber entzudte Dichter vermag. Es ift daber gu wunschen und zu hoffen, bag Radlof noch zu feinem rechten Punct zurudfehre, welcher ift, daß er tuchtige, grundliche Werke über Provincialgrammatik und Worters bucher liefere und sie unter sich mit Altdeutschem und Nebensprachen vergleiche. (Einzelnen aber barf man es weder verdenken, noch weniger von ihnen anderes begehren oder fie beffen schelten, wenn fie fich bes gangen Altdeutsche Walber I. 4. Sprath= Sprachschapes nicht vollständig bemachtigt haben; weil man, um gang fehlerfrei zu schreiben, ber genaueste Sprachforscher senn mußte, beren es so wenige gibt, daß ihren Verdiensten durch das, was ungelehrte Schrifts fteller im bunkeln Gefühl bes Rechten geleistet haben. ohne baran zu benten, wenigstens bas Gleichgewicht ge= halten wird.) Eine solche große, historische Grammatik wird zugleich ein Licht der Geschichte ber Poesie werden und fie überall begleiten; aber mas aus ben Saminlungen beider der Dichter nehmen und dem allgemeinen Schaß zurud geben wird, wiffen die Better, jener felbst por bem Augenblick nicht, wo ers thut. Nun gar alles nuchterne Bilben nach Analogie, ohne Autoritat, ift Sunde, weil es Luge ift, und schon barum, weil es nach ber Folge feine Grenze haben fann, ju ver= werfen. Wenn auch einer ftill fteben wollte, durfte nur ein zweiter einen Schritt weiter thun und einige andere verlorene Trefflichkeiten wiedereinsegen wollen, so mußte er ben erften Reiniger gleich felbst wieder fur einen Stumpler und elenden Scribent erkennen. Alfo murde man immer weiter zurückgreifen und doch auch das jest erworbene nicht fahren laffen mogen; gothische feine Wendungen in gothischen ftarken Formen des Wulfila ausdrücken, und bis nach Alfien, von dannen wir gekommen find, binters marts stapfen. Der erfte falfche Schritt ift eben fo un= recht, als ber spatere, biefer nur einleuchtenber.

II. (Bollfommenheit.) Ganz geregelte und, wie man es haben will, treffliche Sprachen sind ein Unding und wären noch dazu höchst langweilig. Anders genommen ist aber auch jede Sprache, die sich selbst, ihrem Geist und Schicksal gefolgt war, stets recht und trefslich und nur vergleichungsweise, nicht an sich, fehlerhaft gewesen. Ansderes ist dem starken, einfachen Alterthum, anderes ber gebildes

gebildeten Beit zugeordnet, Die feiner und schärfer abmaat. Die gange Matur beschließt fich eben in der ungertrenn= lichen Mischung des Hoben und Niedrigen, wollen wir eins von beiden herausschneiden, fo murde bas Le= ben fterben. Rame es, was Gott verhute, zu einer all= gemeinen deutschen Sprache, die im Gangen trefflicher seyn wollte, als das einzelne in den Mundarten, so murte fie biefe, bie gerade allein jedermann erfrischen follen und können, abtödten und aufheben wollen, ba aus ihnen boch nur ein Extract gefocht werden kann. Jene Sprachbildner sind also vor allem undankbar, weil sie nach dem vermeinten Gebrauch ihre Mittel und Quellen zerftoren, und bei allem Scharffinn bleiben fie am Ende doch nicht scharfsinnig, da es kein Mensch so gewesen zu fenn vermag, daß er jene ausgenutt hatte. Gie aber merfen noch ein gutes Stuck mit dem angeblich entbundenen Ma= terial weg, zu beffen Auflosung es andere, von ihnen vielleicht nicht geabnte Vorkehrung bedurft hatte.

III. (3weideutigkeiten.) Radlof hat eine unnothige Rurcht bavor, die boch in jeder bilbsamen Sprache noth= wendig entstehen. Was liegt denn baran, daß ein her= ausgeriffener Sat, wie: "fie gebar ihn blind" breierlei aussagen fann, namlich: caeca, caecum, und caeciter. Im mahren Leben bes Zusammenhangs wird bas ge= meinte, und bies ift bas rechte, gar nicht verfehlt werben. Ein consequentes Bestehen auf bem Entfernen aller folchen Falle, die auf den erften roben Unblick ungewiß find, mußte unfere Sprache auf einmal beinah umwal= gen. Man wollte z. B. bas bem Islander noch verbliebene fir (also nach einer Autorität) zum Unterschied von fich und analog dem mir und bir wieder berftellen. Denn miffen wir jest obenbin, welcher Cafus unter: fich gemeint ift? und follen wir fo viele Feminina, wo wir N 2 barüber barüber gleichfalls im Dunkel schweben, nach einer neuen Beife abendigen? Man brauchte bagegen nur bas ans guführen: daß folche scheinbare Tehler, und maren es wirkliche, nicht aufgehoben werden kinnen, ohne uns manches Licht in ber Geschichte unserer Sprache zu ftop= fen, etwa den in jener hiftorischen Grammatik wichtigen Sab von der leichteren Abnutzung ber britten Person bes perfonlichen Pronomens, oder ben von der Beschrankung weiblicher Biegungen, indem diese eber abgeleitete find oder ben von der Aehnlichkeit bes lat. Dativs mihi (mich) fibi (fich) ic. Gine Sprache, die noch mehr an innes rer Biegfamkeit eingebußt hatte, als bie unfere, g. B. bie englische, mußte jenem Schein nach noch viel zweideus tiger werden, ba sie doch so pracis zu reden weiß; auf ber anderen Seite hatte Chakespeare winige Wortspiele, die wir eben darum nicht überfeten konnen, ohne jene Eigenschaft vielleicht nicht erfunden.

IV. (Reiner Grundlaut.) Radlof bat aut gezeigt. baff, wo in der ABurgel ein reiner, einfacher Laut liege, fie fich leicht in eine Menge Ableitungen entfalte; mabrend bas Wort, worein ber Diphthong gerathen ift, bald zu stocken anfange, und wenig weiter bilbfam bleibe. Aus gleichem Grund, warum einfache Blumen, unvermischte Thiere fruchtbar find, boppelte (gefüllte) aber und Baftarbe aufhören in tragen. Mischung klarer Karben zeugt prachtige Diphthonge (violett und grun find folche) wer= den sie aber weiter unter sich gemischt, so zeugen sie Unfarbe. In einer andern Amwendung erzeugen Epos und Lyra bas Drama, womit bie Kette schließt. Unsere lanaft, fo gu fagen, biphthongirte Poefie ift barum gang unfähig, das reine Epos hervor zu bringen, bas nur noch in kleinen Sproffen landlicher Bolkslieber zu feimen vermag.

V. (Neutrum. Medium. Paffivum.) Das Reine, Era fte, in und durch fich felbst Lebendige, alles andern Wurzel ift bas Neutrum, aus bem die übrigen Formen ge= schwächt und gedehnt abgewichen find. Daber jenes ele= mentarische, gleichsam ruhige Immerthatigkeit, Diefe blos eine zeitliche, bald geendigte Bewegung ausbrücken. Gine Tugend germanischer Sprachen ift nun, biefen Ge= genfat mehr jur Blute gebracht zu haben, als andere, 3. B. die griech. und lateinische, welche das Bermogen, abgeleitete Formen, wie mit einem Ruck, burch die allei= nige Trubung ober Dunnung des Wurzelvocals auszurichten, weit beschränfter besißen, obgleich es ihnen nicht ganz mangelt. Gie bedienen sich also bafür mannichfal= tiger Ein= und Zusätze von Consonanten, welches Bor= theils wir überdem auch noch genießen \*). Die besten neueren Forscher haben die Kähigkeit unserer edlen Spra= che: um zulauten, erkannt und herausgehoben \*\*); eine historische Prufung berfelben, allgemein, nicht blos in Bezug des Zeitworts angestellt, wurde viel Licht geben, und eine Menge feiner Berwickelungen zu tofen haben, es scheint auch manches erft spater gereift, was ben als leralteften Denkmalen mangelt, nirgends aber mangelt ber Umlaut gang. Wie verschieden sind nicht bernach bie Grabe, Stufen und Anwendungen; z. B. jener Aca tivwerbung. Rinnen und brinnen fteben fich am Gehalt gleich, ja im Ursprung sind sie nur ein Wort, brennen wird aber (wo man es jenem entgegensett) ganz

<sup>\*)</sup> So macht der Islander feine Berba badurch intransitiv, bag er ein n einschiebt (sofna, viena) und gerade so Bulfis la's Berba auf an in nan.

<sup>&</sup>quot;) Seidenstüder, Nablof, auch neuerdings Braunschweig: padag. linguist. Auffage. Riga 1811.

gang activ, rennen bleibt halb neutral und wird nur in feinen Busammenfegungen: einen anrennen, berennen, ober befonderen Redensarten (einen rennen, ftogen) rein activ. Es findet bier insgemein eigentlich keine bubftabliche Regelmäßigkeit nach Analogie ftatt, fondern eine gewiffermaßen hiftorische, nach dem gefühl= ten Bedürfniß des Ausbrucks; was daher Abweichung scheint, mochte oft dazu reichen, uns eine verborgene Bedeutung der freien Regel zu enthullen. Auch muß man nicht glauben, jener innere Reichthum, jene neutrale Fulle der Wurzeln sen uns semals vollständig zu Theil geworden; in der altesten Sprache haben viele Neu= tra eben fo gut activen Sinn, besgleichen mußten nach bem Verluft neutraler Rlange active Formen neutral gelten, wie wir jest hangen haufig fatt hangen gebraucht feben, ober schlagen sowohl vom inneren Berzensschlag, als vom Schlagaustheilen.

Diese Unbequemlichkeit haben die meisten Sprachen gefühlt und sich auf anderm Wege zu helfen gestrebt, nämlich indem sie das Activum durch außere Zu = und Beithat wieder auf sein inneres zurücksührten, mit einem Wort: es neutralisirten. So entstand das Mestium. Im deutschen ist dieses sonst nie aus dem Restiprocum herausgetreten, und zwar accrescirte das Pronomen niemals; im altdeutschen war es ungleich gewöhnslicher und wurde zumal gern auf Neutra selbst, zur Versstärfung angewandt: er sprach sich, ritt sich, ging sich ze. in welchen Fällen wir es heut nicht mehr brauchen. Im Norden hingegen wuchs der Medialthpus ins Wortein, und wird im Alterthum durch ein z, se, nachher

<sup>\*)</sup> Des Bulfila eigenes und ichwieriges Paffivum auf ba, ga, nba icheint boch einen analogen Grund ber Formation gu begehren.

burch ft, jest (im ban. und schwed.) burch ein bloges f ausgedruckt, wiewohl die Erklarung aus dem Pronomen sif, sig überall die wahrscheinlichste bleibt \*). (komaz kommen, fallag fallen, gangag gehen, andag fterben, quaz sprach sich; schwed. siungas sich singen, dan. fegtes sich fechten, flages, altdan. flais fich schlagen ic. auch im altschottischen sind Spuren, wie that Randis fand sich) Zwischen nordischen und beutschen Formen mitten ein ftehen hier die spanischen und italienischen (3. B. reconciliarfe, recordarfe, recogerfe, rebelarfe - andarfi, farsi - werden, gerade wie gioraz, hazerse) \*); wahe rend bas altfrangof, gleich bem altbeutschen bas Recipros cum häufiger, als jest, aber auch getrennt ober vorge= fest annindet. Erloschen ift es noch jeso nicht bei uns, wir durfin gleichgiltig fagen g. B. es geschieht und es ge= schieht sich (accidit). Unter dem deutschen und nordischen Medium zeigt fich aber barin eine Differenz, bag wie jenes lebendiger und bestimmter war \*\*) (namlich auch fur bie erfte und zweite Verson in mich und dich übergeht) so dieses gefügiger, handhabiger, barum bleibenber ift und im Gangen richtig als ein Borzug vor dem deutschen betrachtet wer= den muß. Ramlich nach und nach wurde es auch für ben passiven Fall gebraucht, anfange wo biefer mit

\*) Sollte hier ber Ginfluß des gothifden und tombarbifden gu verfennen fepn? ba in ber latein. Mutter teine Reigung gefpurt wird bas lo nachzufegen ober anzuhängen.

<sup>\*\*)</sup> Für bestimmte Fälle brauchen daber die Norden auch bas getrennte Reciprocum und sagen: sig ribe, jeg riber mig. Im ist. wird das Verbum zuweilen mit dem Dativ des getrennten Fürworts gefunden, z. B. giora ser, una fer, fara ser (sich verderben, unterschieden von faraz sich verderben, im Sinn von pexiro).

dem Medium zusammenfällt, (wie gioraz sich thun, d. i. gethan werden, sieri; eslaz, sich stärken, d. i. corroborari) endlich aber auch reinpassiv, ohne mögliche Zurückauslözsung ins Medium. Hier stehen sich nun das alt und neu-nordische so gegenüber, daß dort die Medien fast immer auch mediale Bedeutung haben, hier aber häusig in eine stock passive verhärtet worden sind. Für die rechte Ansicht des Ganzen wird dies Spät und Früh höchst wichtig und führt zu dem Resultat: daß das Passivum überhaupt nirgends eine eigene, ursprüngliche Form war, sondern aus der medialen (wie wir sahen selbst nur einer Modissication der activen) hervorgewachsen war, folglich auch nur und allein durch die mediale begriffen zu werz den vermag.

In andern Sprachen verhalt es fich damit micht ans bers. Es scheint mir ein Irrthum griechischer Gramma= tifen, wenn sie das Passivum als vor dem Medium entftanden, diefes aus jenem gar bervorgegangen betrachten; und statt von activen und vassiven Kormen sollten sie von neutralen und medialen handeln. Das griechische Medium und Passivum sind freilich ohne Vergleich voll= kommener ausgebildet als das nordische, auch nicht blos auf bas britte, sondern auf alle brei Pronomina gegrunbet. (uai, oai, rai) aus dem medialen Ursprung erflaren sich aber erst recht die gang activen Formungen der Pasfivaoristen und des sog. Prat. Med. Ferner scheinen mir bie Berba in mi auf einem abnlichen Beg leichter zu ver= ständigen, und sonderlich an die medialisirten Neutra zu erinnern \*) (elul ich bin mich, elui ich gebe mich). Das lateini=

<sup>\*)</sup> Doch ist hier die Schwierigfeit: inwiefern der Character m überhanpt der ersten Person zuzugehoren scheine? So: ich bin, d. i, bim, engl, am. isl, em; lat. sum, und im lat.

lateinische liefert abnliche Bestätigungen, bas fog. Deponens ift mediale Korm und auch bier bem Passiv vor= ausgegangen; revertere und reverti sind getreu iberfest: jurudfehren und fich jurudfehren. Wie fich auch Der Character r am beften erklaren laffe, (benn Bermuthungen konnten mehr als eine gegeben werden) fo ift er wohl gewiß gurufweisend, und mare ber Bedanke nicht allzugewagt, so ware vielleicht die Gestalt des latein. Infinitive auf re nur aus ber medialen auf ri verståndlich, d. h. mit ihr zusammenstoßend, (baher noch fio fieri nicht fiere hat) und wenn in der dritten Conjug. dem Medium bas r zu mangeln scheint (reverti, agi, claudi) fo beweisen die Archaismen agier. olaudier, daß es ehmabls auch bier vorhanden mar. Daß aber bas griech, und latein. Perf. Poff. eigentlich wieder eine verschiedene (unferm und bem romanischen burch bas Hulfewort komponirten Passivum' analoge) unmediale Bildung, und eigentlich ein Prafens ift, ließe fich aus bent frangof, je fuis aime und selbst ben Kormen' aufus. fisus sum (wie possum, potis sum) mahrscheinlich mas chen, lenkt aber gang von der Betrachtung ab, auf die es hier abgesehen war. Auf das Medium der flavischen Sprachen habe ich bereits anderswo hingewiesen.

lat. Conf. amem, pl. amamus, ist. erom, basom, wir has ben, (habem) und so im lappland. Das nordische gewährt hier wiederum Sulfe, nicht nur steht die prima pl. für die pr. sing. wie segiom für: ich sage (franz. j'avons ich habe) sondern auch diese Form wird eigends zum Medium: sinnome conjungimur, borthumz dimicavimus, aber auch im sing. undrome miror, ithrome ich bereue, görthumz factus sum; ja was am meisten auffällt, zuweilen so, das die Losung auf ein persoul. datives Pronomen führt, z. B. gasumz dedir mihi, brennome uritur mihi etc.

# Ueber Dtacher im Bildebrandslied.

Bei der Erklarung des Zusammenhangs mit dem ganzen Fabelfreis lag eine hauptschwierigkeit in diesem Namen. Daß Widersprüche gegen Chronologie und Beichichte nicht in Betracht kamen, murde bemerkt, allein Die Sage felbst war nicht leicht mit dieser Angabe auszugleichen, mas hier bem Dtachre zugeschrieben mar, be= gog fich genau auf ben Ermenret ber Wilfina = Saga und doch mar wiederum an keine zufällige Verwechslung bei= ber ju benten, ba in andern Gebichten Dboafer (Ottnit) in Berbindung mit Wolfdietrich vorkam und man irgend einen Zusammenhang vermuthen mußte. Es murbe ver= fucht, ben mythischen Character ber verschiedenen Dieteriche barguthun, wornach Bolfdieterich und Dieterich von Bern fich mannichfach vertraten und zusammenfielen, und bar= aus die Schwierigkeit zu lofen, indem Diejenigen, welche im Berhaltniß mit beiben Dieterichen vorkamen, nament= lich Ottnit und Ermenret, unter fich auf gleiche Beife ihre Stellen vertauscht und Dtacher bes Fragments nur bem Namen nach Ottnit, bem Inhalt ber Sage nach aber Ermenret fen.

Diese Erklärung hat manches empfehlende und die Gründe, worauf sie beruht, bleiben an sich richtig. Insbessen hat sich eine andere leichtere und gleichsam authenstische ergeben. Peringskield nämlich in seinen Noten zu Cochlaei Vita Theodorici p. 277. theilt eine Stelle mit, welche einer Batican. Handschrift des Jornandes (de red. get.) Nr. 1899. von einem spätern binzugefügt ist und ihm durch Sparsvenseld mitgetheilt worden. Früsberhin war diese Stelle übersehen, weil man glauben durfte, Citate aus dem Jornandes viel besser bei Muratori zu lesen,

lesen, wo sich indessen so wenig als in andern verglichez nen Ausgaben eine Spur davon findet. Jornandes schließt bekanntlich sein Buch mit Bitigis und nun sest der Unbekannte Folgendes hinzu:

haec Jordanus quidam grammaticus ex stirpe Gothorum progenitus, de Getharum origine et Amalorum nobilitate, non omnia, quae de eis scribuntur et referuntur, ut ipse dicit, sed brevius, pro rerum notitia, huic opusculo inseruit. Hisce praelectis diligenterque prospectis perpendat, qui discernere noverit, quomodo illud ratum teneatur, quod non folum vulgari fabulatione et cantilenarum modulations ufitatur, verum etiam in quibusdam chronicis annotatur: scilicet quod Ermenricus tempore Marciani principis super omnes Gothos regnaverit, et Theodoricum, Dietmari filium, patruelem fuum, ut dicunt, instimulante Odouaceare, apud Attilam, Hunnorum regem, exulare coegerit. Cum historiographus narret Ermenricum, Gothorum regem, multis regibus dominantem, tempore Valentiniani et Valentis regnasse et a duobus fratribus. Saro et Animio (Ammio), quos conjicimus eosdem effe. qui vulgariter Sarello et Hamidiech dicuntur, vulneratum in primordio egressionis Hunnorum per Meotidem paludem, quibus rex fuit Valamber, tam vulneris quam Hunnorum incursionibus dolore defunctum fuisse, Attilam vero postea ultra LXX. annos fub Martiano et Valentiniano cum Romanis et Visigothis Ericoque (? Aëtio) Romanorum duce pugnasse et sub eisdem principibus regno vitaque decessifie - - hinc rerum diligens inspector perpendat, quomodo Ermenricus Theodoricum Thitmaris filium apud Attilam exulare coegerit cum juxta. juxta hunc historiographum contemporalis ejus non fuerit; igitur aut hic falsa conscripsit, aut vulgaris opinio fallit et fallitur. Aut alius Ermenrieus, et alius Theodoricus dandi sunt Attilae contemporanei, in quibus hujusmodi rerum convenientia rata possit haberi.

Der Bf. wollte blos den chronologischen Widerspruch amischen ber Cage und bem Jordanes bemerken, ju beffen Auflosung er das bekannte Mittel, die Berdoppelung ber Personen vorschlagt. Indem er aber von jener spricht, führt er glücklicherweife ben Inhalt unferes Lieds an: Dieterich (von Bern, denn er heißt' Dietmari' filius, wie im Unhang des Heldenbuchs und in der Wilking G.) wird von feinem Dheim Ermenrich gezwungen, und awar, wie man erzählt, auf Anstiften des Odoac car, jum Attila nach hunnenland auszumandern. Nun verschwindet die Schwierigkeit des Lieds durch eine freilich unerwartete Wendung und der Widerspruch ift ge= hoben. Dieterich ift vor Ermenrich entflohen, wie die Wilk. S. enthalt, nur wird biefer im Lied nicht genannt, fondern blos Dtacher, als der eigentliche Urheber des Elends. Worauf man weiter nothwendig geführt wird: Diefer Otacher fann niemand anders fenn als Gibich (Bicci, Sifta) ber treulose, der dem Ermenrich verderb= liche Anschläge und auch ben zur Vertreibung des Diete= riche gab. Dies erklart nun wiederum zwei Worte bes alten Fragments vortrefflich. Dieterich floh (B. 15.) "Otachres nid", benn Sibich ift ganz eigentlich (vgl. S. 71. 72. des Buchs), was man im altdeutschen und nordischen einen Miding nennt. Und 2.21. "her mas Otgebre ummettirri" ber treue Bilbebrand mar bem Mibing (paffenber auch als bem Raifer Ermenret) fein Benoffe, ihm nicht gemäß (fo mare noch genauer gu über=

übersetzen und aus bem handschr. Gedicht von den Deis monskindern der übereinkommende Ausdruck: "und werftu noch so ungemeß" anzusühren, der auch wieder dem Bes griff von Stolz (vermessen) sich zu nähern scheint), und damit erhält neue Bestätigung, was S. 72. von Hildes brands nuthischem Charafter gesagt worden.

Es entsteht freilich wieder die neue Frage, wie Sisbichs und Odoafers Namen sich vertauscht haben, wobei wir den ersten seiner Bedeutung wegen für den anfang-lichern halten. Es wird schwer senn, darauf entscheidend zu antworten, indessen ließe sich hier wohl die Uebereinsstimmung zwischen Wolfdieterich und Dieterich von Bern auch in dem Ganzen des Schicksals anführen, wornach Odoaser, der Gegner, des erstern mit Sidich, dem Feind des zweiten verwechselt worden. Uebrigens bekümmert und diese Frage weniger, da die Sage bestimmt an zwei Orten in diesen Namen gefaßt erscheint, der Umstand demnach nicht als ein einzelner Widerspruch zu betrachten, sondern nach dem Verhältniß der Namen zur Sage übershaupt (wovon S. 76. geredet worden) zu verstehen ist.

Allein die obige Stelle ift auch in anderer Rücksicht merkwürdig, sie redet von Volkssagen und Liedern (vulgaris fabulatio et cantilenarum modulatio, dann: vulgaris opinio) so wie von Chroniken (demanach, da sie übereinstimmen, Aufzeichnung jener; die alten latein. und jüngern deutschen Geschichtschreiber enthalten, swiel ich weiß, nirgends eine solche Angabe), welche von dieser Auswanderung Dieterichs auf Odvakers Anstisten fagten. Gar nicht unwahrscheinlich wird, vielleicht sogar in beider Hinselicht, eben unser altes einzelnes Lied auch mit gemeint und dennach muß dieser Beweis von seinem Kortleben noch in einem andern Abschnitt der Untersuchung

bedeutend senn. So viel ift gewiß, der Bf. hat felbst jene Bolkslieder noch gehort und gelesen.

Aus allem diesem geht hervor, wie wichtig es ist, das Alter dieser Glosse zum Jornandes auszumachen. Da nach Peringskidt der Coder von Pergament und etwa 500 Jahr zu seiner Zeit alt war, so wird schon einiges gewonnen seyn, wenn man weiß, ob sie mit dem Ganzen von einer Hand geschrieden, oder von einem Besiger des Manuscripts hinzugesügt worden. Wir haben Glöckle in Kom gedeten, wo möglich, Auskunft deshalb zu gezben und gelangen wir auf diese Weise zu einem Kesultat, so soll es in diesen Blättern mitgetheilt werden. Was die Stelle in andern Beziehungen merkwürdiges enthält, davon wird an andern Orten die Rede seyn, namentlich von dem, was über Saurli und Hamdir vorkommt, in unserer Ausgabe der Edda.

#### Bur altbeutschen Metrif.

Unter mancherlei Ausdrücken, die man, das, was im Metrum wesentlich ist, zu bezeichnen, wählen könnte, scheint folgender einer der natürlichsten und einfachsten: das Metrum ist ein Band, welches die losen Werter', das mit sie nicht auseinander gehen, zusammenhalt. Bergleischen wir nun ein Gedicht einer schön gearbeiteten Kiste, so würden sich das Metrum der Griechen und unser Reim so von einander unterscheiden, daß jenes durch bloße gesschiecke Einfügung der Hölzer sest geworden ist, dieses erst durch glänzende Nägel und Beschläge. Hieraus erklästen sich manche Erscheinungen, z. B. der Widerstreit der Periode des Metrums und der des Sinns. Gerade das gibt dem Ganzen neue Festigkeit. Mit andern Worten:

ber

wenn auch die metrische Reihe ausgelaufen ift, z. B. die fechs Ruffe des Herameters, so bindet der noch nicht aus= gelaufene Sinn die Zeile heimlich doch zu ber folgenden, und wenn in dieser der Sinn ruht, so halt das Metrum ben Bau; es find zwei fich gegenseitig freuzende und nur ausnahmsweise fich berührende Structuren (wie der Leinweber die Faben einfach ober schief laufen laffen kann). Daber schlechte Borlefer, die nicht wiffen, ob sie nicht bem Metrum ober mehr bem Ginn folgen follen, indem fie eins davon übertreiben, fehlen, ba fie vielmehr beibe eng in einander verschmolzen laffen sollen. Ferner, weil ber Reim eine specifisch ftarkere Clammer ift, als bas in= nerliche, gleichsam erft burch bas Ganze stark werdende Metrum, fo genugen fich einfache Bolfelieder an jenem. und laffen gewöhnlich mit ihm zugleich den Ginn schließen, (barum find fie viel leichter gut vorzulesen). Ueberfunft= liche Poesien, die sogar bei hauptruhen ber Stropben ben Sinn gern in die folgende überspringen laffen, (wie Boras baufig) nicht unahnlich Früchten, Die ein dunner 3wirnsfaden zusammenreiht, machen ben Gegensag.

Schon anderswo ift die a. s. Alliterativpoesie für kunstlicher als die nordische erklart worden, insofern sie gewöhnlich aus der einen Buchstabenreihe den Sinn in die zweite
überzusühren pslegt, d. h. ihn erst in der Mitte der folgenden (langen) Zeile stillstehen läßt. Nur nuß man nicht
glauben, als od dies der altnordischen zuweilen nicht auch
begegne, ja es begegnet zuweilen den Nibelungen (3. 51.
74. 118. 126. 130. 12.); was noch mehr ist, in den kurzzeiz
ligen altdeutschen Gedichten des 13. J. H. sehen wir dieses
Sinn und Reim trennende Princip sast als unverkennbare
Regel wirken, und auch hieraus scheint ein sichtlicher Zusammenhang dieser Kurzzeilen mit den Kurzzeilen der späteren
(eben der a. s.) Alliteration hervor. Die Regel ist, daß

ber Sinn, wenn man die zwei sich bindenden Reime in eine Langzeile schriebe, auch in der Mitte ruht, und die neue Bewegung hinter dem ersten Reim anhebt, so daß hinter den zweiten Reim viel feltener ein Comma zu ste= hen kommt. Man schlage das oben abgedruckte Gedicht von ben zwei Raufmannern nach, ober zufällig ben Par= cifal oder Triftan; wir wollen aber hier, wiewohl gegent den rechten metrischen Eindruck, zu Gefallen der Deutz lichkeit einmal umgekehrt in lange Zeilen des Sinns abs fegen. Parcifal 14209.

got dag erbarmen mugge dag du je gefrumteft felhe not! min fwefter lac ouch nach dir tot Bercelopde din muoter. neina berre guoter was fagt ir nu, fprach Varcifal, ware ich benne berre übern gral, ber mohte mich ergegen nibt

des mars mir uwer munt vergib.

Triftan 17314. minne enflammete ben man mit ber ichone ir libes, die schone des wibes die fpum ") im fine finne ger libe und ger minne, fin onge ftunt im alleg dar; er tibe und zer minie, ist dige ftunt im allez var; er nam vil innichliche war, wie schon ir uz der wete schein ir tele und ir brustbein, ir arme und ir hende; si bette ane gebende ein schapel uste von chle, si geduht ir herren nieme so lustich und so lustsam; in folgendem altfranzos. Gedicht ist die Verschräufung.

merklich ischon wieder einem andern Gefetz untergeben, ber Ginn liebt, in ber Mitte ber furgen, nicht ber lans gen Zeile (in die man baber noch viel weniger abtheilen burfte) zu ruhen. Gielee, nouv. renard, mihi 2378. dame, dist renart, que vous semble des cesse pes | ? ele dist: bien.

feur un palefroi nubien a tant estes vous dame Emain, si descendi |, par un sien nain sot, que pes su | et li ot dicte, de la joie su sa afficie, que grant piece mot ne sonna; li rois Noblon encontre ala, elle le salue et il li, li tois tantost la descendi du palesroi |; la dame apele son chambellene |, que sa nonucle, que pest est |, a Maureruia se la marria se la m

pertuiz fache a fauoir |, que chascuns le fache, et sen \*\*) face sonner les fains etc. ber Sinn wird hier noch weit meit mehr zerbrochen; ahn= liche, doch wenigere Beispiele wurde auch das Altdeutsche und zwar Parcifal schon mehr als Triftan anbieten.

\*) Statt foun; von fpenan, fpanen bereden, luggerere, wie es icheint nicht unverwandt mit fpunen, fpanen laotaxo.

\*\*) fen biet = fi en = que en.

# Zeugnisse über die beutsche Belbenfage.

Cine Bufammeuftellung aller außeren Zeugniffe über bie deutschen Beldenfage muß fur die Geschichte derselben von maunichfachem Nuten seyn: es zeigt sich baraus ihre ur= fprungliche Ratur, ihr fruhes Dafenn vor ben Recen= fionen, die auf uns gefommen find, die Stelle, welche fie in dem geiftigen Eigenthum ber Nation einnahm und endlich, wie fie fich zu einer außerlich anders entsprun= genen und in einer anderen Richtung aufftrebenben Poefie verhielt. Zugleich aber ergiebt sich im einzelnen manche erwünschte Aufklärung. Diese Sammlung ift nach und nach entstanden und hat sichen frühe angefangen, ich theile fie aber jest mit, weil die bis dabin bekannt gewordenen ober mir zugänglichen Quellen ihr einen gewiffen Grab von Bollstandigkeit geben, wie man ihn von einer Ar= beit biefer Urt fordern barf, ber namlich bas Verdienfi= liche einer erften Grundlage in ber Zukunft nicht wird gang verkennen laffen. Schon ihrer Natur nach kann bier eine unbedingte Bollstandigleit nicht verlangt merden, ba noch neue Quellen aufzufinden find; vielleicht aber ift mir felbft in ben bekannten eine und bie andere Stelle entaangen und baber werben Bervollstandigungen und Berichtigungen gewiß erwunscht fenn.

Weitere Nachforschungen, die nicht von einem Einzels nen abhängen und wozu die gegenwärtigen anregen köns Altheutsche Wälber I. 5.

nen, werden es auch gestatten, ben Plan zu erweitern und die Zeugniffe, die in antern nicht schriftlichen Dente malern liegen, wie z. B. Siegfrieds Cavelle und Grab. Statten, an welche die Sage gebunden war, Ortongmen. worin sie sich noch zeigt, zusammenzustellen; was ich iest barüber mittheilen konnte, scheint mir zu unvollftan= big. Außer bem Plan liegen auch Zeugniffe, bie fich ledialich auf die eigenthumlich nordische Fabel beziehen (fo merkwurdig jenes in ber Beimekringla über bie Bor= stellung berfelben zu Conftantinopel burch die Maringer ist), weil an einem anderen Ort die Rede davon seyn foll, sie auch eine eigene Bearbeitung erfordern, indem Die nordische Fabel sich in ihre einheimische Dichtung na= ber und mannichfaltiger verflochten, namentlich eine gar nicht geringe Anzahl der durch die ganze Poesie verbreis teten Kenningar baraus entstanden sind.

Das Gange ift in vier Perioden, welche mir bier bie naturlichsten schienen, abgetheilt. In die erfte fallt auch Die Beit felbft, wo die Sage und Geschichte in ihrer ursprünglichen Bereinigung sich zeigen. Darum follen bier alle Puncte, worin die Monumente beiber fich be= gegnen, es fen nun gang in Uebereinstimmung ober in eigenthumlicher Abweichung, bemerkt fenn; benn weil beibe unabhangig von einander find, fo legt die lettere von der erftern in eben diefen Puncten gewiß bas glaubwurdiaffe Zeugniß bes Dasenns ab. Zugleich wird hierdurch bas Berhaltniß ber Fabel gur urfundlichen Gefchichte bargelegt, doch nur jum Theil; wo dieses einmal ber eigent= liche Gegenstand einer Untersuchung ift, muß wohl ber Gesichtspunct erweitert, und es burfen Uebereinstimmungen, die fich im Gangen und Großen abnlicher Sagen und Geschichte zeigen, wie etwa in ber franklichen und

burgundischen, wo die alte Mythe noch einwirkend und thatig lebend erscheint, nicht übersehen wer= ben; denn nicht blos in sich abgeschlossen hat sie be= ftanden, sondern auch auf anderes sich überbreitend. hier ift blos von gang bestimmten Zeugniffen, die fich unzweifelhaft auf diese Sage beziehen, die Riede. Sobald aber Geschichte und Sage fich einmal geschieden und eine neuere Annabe= rung und Verflechtung burch große chronologische Wiber= fprüche sich bezeichnet (weil das Epos nur in feinem Geift, nicht gleiches Schritts mit der Geschichte fortgebt), fo find diefe Berührungen (wie Rudiger von Bechalar. Bischof Pilgerin) bier übergangen, weil aus ihnen nicht an fich das Dasenn des Epes folgt, so merkwurdig sie in anderer Sinficht bleiben. In den beiden erften Verioben ift das chronologische Interesse das wichtigste und beshalb find die Stellen barnach geordnet, in ber britten aber, die fur alte Dichtungen eine gewiffe Einheit hat, erst nach ihrem Inhalt. In ber vierten war eine Aluswahl zu treffen, alle Hinweisungen namlich auf die Gedichte felbft, beren Exifteng in ber Beit langft ausge= macht ift, wie sie 3. B. bei Spangenberg gefunden werben, Citate von Sandschriften ober gar Buchern, Bear= beitungen berfelben bei hans Cache und Aprer, find übergangen. Dergleichen fann in ber Literargeschichte einen Plat finden, nicht aber hier, wo an das Fortle= ben ber alten Sage gebacht wird. Daher find nur Zeug= niffe, die auf dieses Lebendigseyn unter dem Bolt fich be= ziehen oder die etwa in ihren Angaben eine Gigenthum= lichkeit und Abweichung von dem bekannten enthalten. mitgetheilt. hier, bei bem allmaligen Berlofchen, ift auch bas chronologische Interesse wieder bas wichtiaste.

Ausgeschlossen sind aber überhaupt formliche Darftels lungen der Sage an verschiedenen Orten, so sehr dies Da gegens

gegenseitige Berburgen auch beweifend ift. Es hatte fonft Die ganze Wilking Saga, fo weit bies angeht, in ben beutschen Gebichten muffen nachgewiesen werden; ein fol= thes Gegeneinanderftellen und Bergleichen tonnte aber ben Gegenstand einer fehr ausführlichen Abhandlung abge= ben. Auch der ganze Anhang des Heldenbuchs hatte fonst bereingenommen werden muffen, er verdient aber gleichs falls eine besondere Bearbeitung, wozu wir nur erft die Sulfemittel vollståndig beifammen haben wollen. Endlich bleibt guruck, mas wir in noch lebender Tradition als qu= sammenhangend mit ber alten Fabel gefunden, wo ihr Dem noch leis auf und abzieht.

Bei ber Erklarung ber Stellen habe ich mich bemubt. fo furz als möglich zu fenn und bas, wozu ber Weg offen, als bekannt vorausgesett. Selbst größere Stellen. Die man leicht und gut nachschlagen fann, wie in ber cri= tischen Ausgabe ber Ribelungen, sind nur ausgezogen, boch niemals, sobald die einzelnen Worte bedeutend find. Die übrige außere Einrichtung foll ben Gebrauch fo bequem als möglich machen.

# Erfte Deriode, bis gum neunten Jahrhundert.

I. Prifcus rhetor (Beitgenoffe bes Attila, machte um 418. unter Theodoffus bein jungern eine Gefanbichaftereife au ibm, er fdrieb nach Guidas eine Gefdichte Attila's in acht Bachern, es find aber nur Ercerpte übrig, barunter bie Ergablung von fener Reife und mas Jornandes aus ibm bat.) Jornandes, de rebus geticis. (b. Muratori I.) die kistoria miscella bas 15. Buth, (bas bem Paulus Diac.

Diac. aus bem 9. Jahrh. zugeschrieben wird. b. Mura= tori I.); und die übrigen Geschichtschreiber ber Zeit.

Jornanded, felbft von Ceburt ein Gothe, fchrieb unter Juftinian um das Jahr 552. fein fleines Bert de rebus geticis. Es ift ein Ausgug aus ben verlorenen swolf Buchern Gothifcher Gefchichten von Caffiodor; einiges hat er felbft nach ber Borrede bingugethan, was er aus an: bern griechischen und lateinischen Siftorifern mittheilt, wird fich hauptfächlich auf den Prifeus beziehen. Det Ber-Inft feiner Quelle ift fur bie altbeutiche Sagengefcichte nicht genug zu beflagen : Caffiodor fammelte mabricheinlich bie Traditionen des Bolts (baber eingeständlich die Benealogie c. 14. und darauf ließen fich etwa noch bie Worte des Jornandes bei der Befdreibung der Schlacht beuten: li senioribus credere fas est. c.40.), benn alles was sich auf die frubere Beit der Gothen begieht bis auf den na= ben Theodorich den Großen ift gewiß dort entsprungen: in Attila ift ber Scheidepunct und noch eine Vereinigung ber bunteln und hellen Beit. Caffiodor hat wohl (wie Servbot, Liviud, Garo) bie alten Sagen bis zu einem Puntt gerades gu ale Wahrheit vorgetragen, es ift nicht anders moglich, weil die Lebendigfeit und Dahe berfelben ben Gebanfen an Luge ober abfichtliche Berfalfdung abweift und eine Einficht in bas Befen biefer Mythen noch nicht erworben feyn tonnte. Bei Jornandes regt fich auch ichon bie Eris tit, und eine Sabel, die er gebort und nirgends aufgea fdrieben gefunden, verwirft er ale Beibergefdwas (nos enim potius lectioni credimus, quam fabulis anilibus c. 5.), wahrend er ohne Unftog bie Abstammung ber Sunen von Gefpenftern ergablt.

Außerdem, was bei dem Jornandes Jufammenhang mit unferm Sagentreis hat und was hier eigentlich bemertt werden foll, redet er felbst schon von alten Gedichten der Gothen, und bies darf nicht gang übergangen werden, D3

weil es jugleich auf eine Berbindung mit ben unfern binweift. gnerft eine allgemeine Stelle: nachdem ber Bug ber Gothen aus Cfangien unter Berig (Birger, Berchter) und Kilimer (Rilemar) bis ju bem außerften Scothien am fcmargen Meer ermant worden (c. 4.), beift es wei= ter: quemadmodum in priscis eorum carminibus, pene hiftorico ritu, in commune recolitur. Diefe Worte laffen uber bas Dafenn eines uralten Epos ber Gothen, in welchem fic bie Sagengeschichte unter bem Bolt erhielt, feinen Zweifel: ber Bug aus bem Morden war namentlich barin befdrieben, (wie die Schweiger noch ein altes Lieb von ihrer Ginwanderung haben). In bem folgenden Cap. gibt Jorn. einiges naber an. Die Gothen am fcmargen Meer hatten fich vor den andern burch Bildung und Beis: beit ausgezeichnet, die Weftgothen habe die Familie ber Balden, die Oftgothen die Familie ber Umaler beherricht: ante quos etiam cantu majorum facta modulationibus citharisque canebant: Ethespamarae (al. Eterpamarae), Hanalae, Fridigerni, Vidiculae (al. Vidicojne) et aliorum, quorum in hac gente magna opinio est, quales vix heroas fuisse miranda jactat antiquitas.

So wurden wie im homer bie Thaten ber vollberuhmten Selbengeichlechter vor ben Fürften gefungen, und ber Rhythmus war von einem Instrument begleitet. Der Juhalt ift übergangen, es bleiben nichts ale bie Ramen ubrig. Wie diefe überhaupt mit das altefte in einer Sprache find, fo merden fie auch am leichteften entftellt, und bleiben unverftanden, bier tonnte die Schuld felbft auf Jornandes fallen. Ethespamara (auch bie BS. bie Conrad v. Lichtenau im chron. ursperg. auszog, hat fo ge= lefen) ift fcwer gu ertlaren. (Grotius (in explicat. nominum b. Muratori script. rer. ital. I. 370.) hilft fich leicht und überfest: Gibesbemahrer, aber ber Damen mare ohne Beifpiel.) Um beften bleibt er fo fteben, felbft ohne ibn burch Bermuthungen anguruhren; vielleicht ergibt fic aus ben Damen in alten Urfunden noch eine Auftlarung. Hanala

Sanala tonnte ein Amaler fepn, wie Garetius fin feiner Ausgabe bes Jornandes bemerft, doch fommt ein Sannolt unter ben Bolfingen, einem Stamme ber Umelungen, in ben alten Gebichten por (Abelung vatic. Sff. I. 175.) Fridigern ift an fich verftandlich, auch fonfther befannt, felbft b. Jorn. (c. 28.) aber nicht im altdeutschen Kabelfreis. Vidic=nla (Widico=ja) ift fichtbar Wittich, Widga, im Chron. Corbeienso b. Renber p. 132. Die alte Form: Bibego, (Grotius meint unrichtig: Wieland.) Diefer Namen aber ift wohlbefannt und berühmt in bem alten Epos, eben barum lagt fich vermuthen, bag unfer Wittich mit jenem uralten Bibic gufammen bange. Mertwurdig ift eine andere Stelle bei Jorn. (c. 34.), er gebenft nach bem (bier verlorenen) Prifcus ber Statte: ubi dudum Vidicula (Garet. Vidigoia), Gothorum fortiffimus, Sarmatum dolo occubuit. Es ift mabriceinlich berfelbe, bet , nach der obigen Stelle befungen ward, gemeint und fpielt auf die Sage von ihm an; Mittich in ben beutschen Be: bichten, einer ber tapferften, ftirbt eines ungewöhn= lichen Todes von Dieterich verfolgt (f. Bill. G. c. 313. und unten Nr. 29. und 101.) und bie Statte war gleichfalls bezeichnet.

Dies sind einzelne leise Spuren, die beshalb verbienen bemertt zu werden, weil eine solche Verwandschaft mit dem früheren, worauf sie beuten, schon aus der Natur der epischen Gedichte mit Sicherheit kann angenommen werzben; hatte eine Chronit auch nur im trocensten Auszug uns den Inhalt jener Gesange überliefert, so wurden merkwurdige Ausschliche über diesen Zusammenhang mit den Dichtungen einer alteren Gestaltung und eines früheren Ausgebe sich ergeben.

Epel, König der Hunen (in den Nibel., der Rav. Schlacht, Flucht zu den Hunen u. f. w.) ist mit Attila D4 cin

<sup>1.</sup> Attila's und feines Stammes Ramen.

ein und dasselbe Wort. Die lettere Form, welche die Wilf. Saga, Balter von Mauit., Prifcus, Caffiodor, Marcellin, Jornandes, Idatius, überhaupt die latein. Schriftsteller ha= ben, ist die starke volle Aussprache; die erstere ist eigent= lich hochdeutsch, so kommt in Kulda. Urkunden aus dem 9. J. H. (b. Pistorius script. rer. germ. III. 608, 625.) Ezzilo por; im chron. Ofterhoviense (b. Rauch fcript. rer. austr. I. 540.) ein Bischof DBlo und in Nit= harts Gebichten (SS. p. m. 23.) Epel. Mittelglieder find: Anel b. Aventin; Athila, Athela, b. Prosper Mquit. (so in ben Fulba. Urf. ein Abala p. 360.) This Ia b. Boguphalus. 1) (wie in jenen Fulda. Urf. b. Pi= ftor. 554. ein Thile): Ethela, im Afenabbuch S. 5. Ethele b. ungr. Schriftst. f. Rr. 31. Ettel in einem holland. Gedicht f. Mr. 62. und dies führt zu Ottelin in den Kampe = Viser S. 57. V. 50. (wie in den Fulda. Urf. p. 557. ein Dtila p. 493. Dtilo und p. 494. Uotis 10). Atli in ber nordischen Sage ift gleichfalls basfels be, entweder auch die biminut. Form (wie Aventin lbair. Chronif. ed. 1580. S. 52. Atle, Bater, Baterle, an= führt) ober was bamit zusammenfallen kann, in einem anbern Dialect ausgesprochen 2).

Mamen

- 1) Nach der polnischen Tradition; B. sagt recht im Gegensaß; Thila, qui in scripturis Attila vocatur. b. Sommersberg script. rer. siles. p. 20.
- 2) Die Fundin Norregur (in Bidrners Nordissa Admpa Dater) reden von einem Attil, Sohne des Budli, welcher
  Attil wieder Bater des Atli und der Brynhild war, desen also, der in der Fabel auftritt (Buthli war fathir Attils, fothur Atla ok Brynhildar). Merkwürdig ist die Berschiedenheit dieser Stammtafel in der Olaf Trygwas.
  Sage (ed. Stalholt 1698.), hier heißt est I. Budli war

Namen enthalten mit die stärksten Zeugnisse von der Berwandschaft der Sprachen; Atta, Atti, Aetti, B(ate)r, ist fast in allen, besonders auch den asiatisschen 3), noch lebendig (f. Kanne Panth. 75. Note), oder da gewesen, und Attila, Ethele, sagt nichts anders aus 4). Die Begrisse von Bater, Richter, Oberhaupt, König, dann davon abgezogen: Ablicher, Edeler, Gewaltiger, Göttlicher, sind nah verwandt und gehen wie in sich, so auch in ihren Kormen

Water des r. Attids (Druck. f. Attils) des Baters des 2. Bubli, des Baters des 2. Atli u. der Brynhild. Die beiden Bubli sind ein einziger, so wie Attil und Atli, und die doppelte Generation ist ganz gewiß blos aus der dialectmäßigen nicht verstandenen Berschiedenbeit desselben Namens entstanden, ohnehin kommt in der Sage nur ein Budli und ein Atli vor. Merkwürdig ist aber auch die Kenntniß dieser Geschlechtstasel von den beiden Recensionen, welches sowohl ihr bohes Alter, als auch die frühe Arennung der Sage beweist, die man nur gleichfalls wie Dialecte einer Sprache früherhin viel geringer annehmen muß. So erscheint auch in diesen Stammtaseln Hildebrand und Herbrand, (s. unten Nr. 104.) und es heißt darin: Säurli oder Serli, wodurch nur die verschiedene Aussprache bezeichnet wird.

- 3) Bei Prifens find noch mehr Namen offenbar auch beutsch; Berichius, einer der vornehmsten: Berich, Berichter, Birger, Edefon ein Septhe ist Edefa, Edasgar, Onefegius, Attila's Gunfling, ift flar Unesfegis, Unfeg. Prisens unterscheidet übrigens die Gosthen, die unter den Hunnen sind, bestimmt.
- 4) Attila ift eben fo aus Atta gebildet, wie Mugila b. Prosper Tiro aus Rova b. Priscus und Rous b. Jornan. Batersbruder des Attila, und wie Smintila aus Swind und Chintila aus Kind: westgothische Königenamen.

Kormen mannichfach in einander über. So ift Attila auch ber Richter (Attha beifit er noch jest bei ben Friesen, Wiarda frief. Worterb.) Abnherr (wie der der Molfinge Attenus beißt) Ronig (es ift ein haufig vorkommender Ronigsnamen: der markomann. Ronig Attalus, der maurische Attala b. Paul. Diac. c. 25. fur den gang gleichbedeutend Attila geschrieben ift, ein Athal in ber gothischen Genealogie b. Jornandes c. 14., der be-Fannte Athalrich, Attalus Ronig von Pergamum und Atheas von Sythien b. Drofius; verwandt find: Atech, Cticho, Edeta, Ebito, u. a. gleichfalls Fürstenna= men f. Abelung alteste Gefch. b. Deutschen 325. 329.); ber Cheling (in Athela, Ethele, Die Langbarten nann= ten einen aus foniglichem Stamm Abaling, Paul. Diac. I. 21. wie er in ber nord. Poefie Authlingr heißt, als Namen: Ediling, in den Fulda. Urf. p. 574.); der Lanbermachtige (wie bas nord. othal, athal, und b. Ifibor obbil, bas offenbar mit Abel jufammenhangt, auch Land und Reich bedeutet, von diesem Wort find auch die Ramen: Uodalpraht, Uodolher Fulda. Urf. p. 550. 558. gebilbet); ber Gottliche (Ottelin, benn Ottlieb und Gottlieb find gang gleiches aussa= gende Formen; so ein Gothila goth. Ronig b. Jorn. c. 10. und die Kulda. Urf. haben um fast alle hierher gehörigen barzustellen, neben dem oben bemerkten, Eggi= lo, Otila, lauch Gozila, Gozilo p. 565. und 492.) und so führte er einen Namen, der wohl lange schon in folcher Bebeutung gegolten, ein koniglicher war und an welchen manche Sage von herrlichkeit wie von selbst sich verfnupfte.

Allein es ergieht sich eine noch tiefere Bebeutung besfelben, welche ben Kreis des Helden noch weiter ausdehnt. dehnt. Ethel, Attila wurde auch die Wolga genannt (s. Menander protector in excerpt. u. Herbelot h. v.); aber Ateleusu heißt überhaupt das Land zwischen Strömen und es ist sehr wahrscheinlich, daß Ethel eine allgemeine Benennung von einem Strom gewesen, wie auch Joh. Müller (Schweiz. Gesch. I. 90. N. 26.) schon vermuthete; dazu konunt, daß die alte Chronif in Thwroz (c. o.) auch den Don Ethewl, Etul nennt. Dagegen heißt in der Schwiß in der Landschaft Einsiedeln ein hoher und wilder Berg auch Eßel (Büsching Erdbeschr. X. 415.), und schon in einem handschr. allegor. Gedicht von der Untreue kommt davon vor: p. m. 38.

fprach ich: du edler zwerg, ich fich vil hoer berg, die ich ein teil hertenn: ben Ehel ich dir nenn ob Swiß in dem tal gelegen.

vielleicht sonst auch eine allgemeine Bezeichnung von Berg wie von Strom. Hier zeigt sich nun mehr als im bloßen Namen eine Verwandschaft mit dem Atlas der griechisschen Mythe. Dieser ein himmelstürmender Titan, kühener als Herkules für den er die goldenen Hesperidensulepsel holt, ist zugleich das hohe Gedurg in der außerssten Westigegend von Afrika, oder wie Hug (über den Mythos der alten Welt 154.) sich ausdrückt: das personissierte Urgebürg. Sein Jusammenhang mit dem Meer ist aber daraus klar, daß seine Mutter Alymene eine Tochter des Deeans war oder er selbst nach andern (s. Nitsch) mit einer Tochter des Deeans sich vermählte, endlich kennt er nach Homer die Tiesen des Weers durch ist dessen überhaupt kundig.

. Gecis

<sup>5)</sup> Bestätigend und merkwürdig ist eine Analogie in ber norbischen Sprache. Alfr (bentsch Alp) heißt im nord. ursprunglich

## 206 Beugniffe über die beutiche Belbenfage.

Egels Bater ist in ben Nibel. Botelung, ber zwar nicht felber vorkommt, aber jener heißt Botelunges Kind (die alte verbreitete Sitte, sich nach dem Bater zu nennen). Mit ihm kommt überein der Budli der norzbischen Sage 6). In der Wilf. S. Osid. Beim Priscus (ed. Bel I. 4. p. 11.) aber heißt er Mundioch und Attila rühmt sich seines ebelen Stammes; b. Jornand. Mundzuhft 7), b. Theophanes (in chronograph. p. 88.) Omund; b. Eal. Calan. Dalm. Madluch (al. Mandzluch und Maduluch). In den ungr. Sagen (s. unten) aber ist Attila ein Sohn bes Bendekuf und Nachsfomme bes Nimrod. — Uebrigens werden nach dem Bubli in

fprünglich ela überirbisches Wesen (wie die Sonne, der altste Gott, Alf=raudull Alfstrahl, heißt); Elf, Alf, ein Kiuß (s. Ihre h. v.) daher bei uns die Elbe; endlich Alf auch ein Fels, Berg, deutsch: Alpe. Alle drei Wörter find uralt und ein theomythischer Jusammenhang in den Begriffen von göttlichem Wesen, Kiuß und Berg ließe sich nicht schwer zeigen; eine weitere Aussührung gehört aber nicht hierber.

- 6) Daß es übrigens ein beutscher Namen sep, zeigt fich in Potelung Sugbieterichs Schwager im Drest. Wolfdietr. Str. 2. u. 72.
- 7) Bielleicht: er war ein Manbschu? einer aus dem michztigen tungusschen Bolte, das China eroberte? Calle machus experiens p. 855. sagt dagegen, er habe Mundaruth oder Mazuch geheißen. Zwei verschiedene Namen, der leste ist merkwirdig, denn er erinnert doch an das altdeutsche Magzog, Magezoge, Pflegvater, Erzieher (nordisch: fohtri). Mundruch im chron. mag. belgie. (b. Vistor. III. 17.) scheint ein bloßer Schreibschler; Bonsinius (ros hungar. od. Sambucus p. 48.) hat Mundist; aussallend sind aber doch die beständigen Abweischungen.

ber nord. Poefie die Konige allgemein Budlung ar genannt.

Blidel, Blodlin, Blodlin (Nib. 7673. 77. Wilf. S.) Egels Bruder, ist der Bleda des Priscus 8), Cassioder, Marcellin, Prosp. Tiro und Aquit. Siegeb. gemblac. Cal. Calan. Dalm. Gottfr. v. Viterbo; b. Formand. Bleta; die hist. misc. (L. XV.) hat Bleda, Theophanes: Bdela; das chron. alexandrinum p. 751. Blida; Hermann contr. (ad a. 444.): Bledsa; Avenstin (f. 1496.): Babel; die ungar. Chroniken allzeit: Buda, so wie auch einmal eine Bariante zum Forn. b. Garetius (c. 35.) und Marianus scotus (aus dem 11. J. H.) in s. Chronik (b. Pistor. I. 607.).

Egels Frau, in den Nibel. Helche, (5419.) Helische, in der Wilf. S. Erka, im Anhang des Heldens duchs und in der ungar. Sage (Nr. 128.). Herche, Herriche (1 und r haben sich nur, wie in Kiche und Kirche und sonst, vertauscht), ist die Serca, Recca und Esca beim Priscus (b. Jornan. kommt sie nicht vor) von cerka braucht man nur den leichten Zischlaut wegzunehmen, Recca ist klar eine bloße Versetung des er in re (wie in Kirsche und Kriesi b. Stalder Idiot.) und in Esca ist sund r verwechselt (wie in Hase und dem dan. Hare). Es ist beim Priscus nicht deutlich, ob er unter Serka und Rekka eine und dieselbe oder zwei Frauen des Attila meint, es scheint aber das letztere, diese war Schaffnerin. Indeß ist der Namen derselbe und

8) Mebrigens kommt ber Namen noch einmal b. Prifens p. 78. vor, ein Bifchof Bleda wird vom Martian an den wandalischen Genserich geschickt. Bleda wird von Grotius (in explic. nom. b. Muratori 374.) durch frugifer ertlärt, Blatt habe erst Frucht dann folium gehelßen, das ist aber sehr gezwungen und gewiß felich.

stimmt mit denen in den alten Gedichten, weil ich glaube, daß er ein allgemeiner, hier nichts anders als Herrin (Konigin) Herrliche, Hehre aussagt und seine Wurzel in dem alten er, her, hehr hat. Er tritt auch hervor in Herrat, Herat, der Helche oder Erka Schwestertochter in den Gedichten (s. unten Nr. 127.).

3mei Kinder Attila's Erp und Ortwein (in der Will. S. Scharf und Ort) in der Rafenschlacht, werden von Wittich erschlagen; in den Nibel. aber fommt Epels und Chriemhildens Rind Ortlieb vor, noch jung, und bas einzige (7726.). Sagen spricht verächtlich von ihm, was dem Egel weh thut (7749.). Priscus und Jornan= bes reden zwar von vielen Cohnen, allein jener erzählt, daß das ernfte und unbewegliche Geficht bes Attila fich nur bei bem Unblick seines jungften Gohne Irnach (b. Jornand. 50. hernach) erheitert, den er mohlge= fällig betrachtet und liebgefost, darum weil ihm prophe= zeit worden, daß fein ganges Geschlecht untergeben und nur burch biefen einzigen fich erhalten werde. Ellac (auch dieser Namen ift noch unter den Avaren gebräuchlich nach Klaproth) des Jornandes, von dem Pri= feus nichts weiß, scheint mir eine mythische Person mit Diefem Irnach, schon bem Mamen nach (bie Dialecte haben gerade wie in Beliche und Beriche das I und r nur vertauscht ?), die Wurzel ift wie bort er, bebr, Herr 10)); allein Jornand. fest (c. 59.) ausbrucklich bin=

9) Es bestätigt sich auch durch die Narianten der Mf., benn Miraus bemerkt zu dem Sigebert gemblac. b. Pistorins I. 718 wo hernac angeführt wird: ita Mf. hic alibi: Hellac. Wo es nicht eine Nerwechslung ist.

10) Bel in den Noten zu dem Prifens p. 21. hat eine Erfldrung aus der ungr. Sprache, die wohl mit der hier gegebezu, den Attila soll vor allen geliebt haben; selbst der Nachdruck, der bei Priscus darauf liegt, daß Irnach der jüngste ist, zeigt sich hier, indem Ellac der altste genannt wird, Gegensätze vertreten sich so oft und hier wird blos damit gesagt, er sey der erste, geliebteste, gewesen. Er stirbt wie Ortlieb in dem letzten großen Ramps.

#### 2. Attila's Reich und Gewalt.

Nach den Nibelungen ift Etel der große Bogt (4187.) von dem Roten (Rhodanus) bis zu dem Rhein, von der Elbe bis an das Meer (namlich mas zwischen der Oftsee und dem adriat. Meer liegt), so daß kein Ronig so gewaltig ift, als er (4990.). Er ift der "viel reiche" b. h. ber lantermachtige (hinn riki. Bilf. G. c. 432. 450.) dem zwolf Ronige bienen (4954. 7299. Egels Hofhaltung 1. 12.), die der Chriemhilde auf ihrem Bug reiche Kronen vortragen muffen (7705.); er will seinem Sohne dreißig Lander schenken (7731.). Gelber ein Beis be, hat er doch viele Christen unter fich (5061.) Die mit den Beiden vor ihm bienen (5366.), Ruffen, Griechen, Pohlen, Ulachen (5369.) find ihm unterwor= fen, Degen aus bem Lande Anben (5373.) bie wilben Petschnare (5374., Petschenegen, Paginaciten), Ba= wart von Danemark (5393.) und Irnfrit von Thus ringen (5395.). Gleichen Umfang hat in der Wilf. S. bas Reich, Wilkinaland mit Holmgard (Rufland) bat Attila erobert, Brandenburg, also bis zur Elbe das Land, theilt er als Leben aus, wie Baiern unter Rubiger ibm

nen besiehen tonnte. Irnasch ober Inasch beife ein feuriger (herrlicher) Jungling und bier: princeps inventutie.

eigen ift. Im Walter v. Aquit. unterwirft er sich Franken, Burgund und Aquitanien. Seinen Sis hat er in Panonien (Walt. v. Aq.), Ungarn, Ungarland oder Hunenland (beides in den Nibel. 4661. 5505. 4679.); durch Baiern und Destreich an der Donau ziehen die Burgunden nach Exilburg (Nibel. u. Flucht zu den Hunen) d. h. Budva oder Altosen; da liegt auch Susa, Susan oder Susan die Hauptstadt in Hunaland nach der Wilf. S. (c. 65.).

Kein Herrscher wird ihm an Gewalt und Macht gleichzgestellt und Könige und Fürsten dienen ihm als Lehnszleute, sie sind seine Männer, darum müssen Dieterich und Rüdiger gegen ihren Willen mit ihren Verwandten und Freunden känpfen. Unter dem Namen eines Bündznisses haben sie sich unterworfen; foedera supplicibus donans, sternensque rebelles heißt es von ihm im Walter v. As. (V.9.) und er selber spricht: foedera plus cupio, quam proelia mittere vulgo (V. 69.); der fränkische König bittet darum (23.) und der burgunzbische, wie der aquitanische, ergeben sich auf diese Weise (87.).

Diese ganze Darstellung stimmt mit den Geschichtz schreibern überein. "Rie hat ein König, der in Senz thien oder sonst herrschte, solche Dinge in so kurzer Zeit vollbracht; ganz Scythien unterwarf er sich und dehnte bis zu den Inseln des Decans sein Reich aus, so daß die Römer selbst ihm Tribut entrichten mußten; sie geshorchten allen seinen Besehlen, als sen er ihr Herr." Priscus. Bei Jornandes heißt er aber der Alleinbesherrscher der Welte scher scher der Wolfer Herrscher der Wolfer Könige (c. 58.); so vieler Wölfer Herr (c. 40.) und Attila sagt selber: post victorias tantarum

tarum gentium, post orbem edomitum. c. 50. Mit unerhörter Macht befaß er allein gang Schthien und Ger= manien und erschreckte bas romische Reich im Drient und Decident c. 49. Ch' er Rrieg führte, fampfte er liftig (homo subtilis) durch Runst der Ueberredung (c. 36.) d. h. er suchte durch Bundniffe die Wolfer zu un= terwerfen und war Flebenden dann geneigt. Den oftgo= thischen Walamir, ber ihm besonders zugethan mar, feste er als Konig über die andern fleineren (regem supor ceteros regulos diligebat), die scine Lehnsmanner waren. Christen waren darunter, eben die Gothen, und be-Die hist. misc. fagt noch aus= kanntlich Arrianer. führlicher: dem Attila war der Gepiden Ronia Ar= darich, der gothische Walamir, wo nicht edler, als der. dem er diente, doch nicht weniger tapfer, die Marko= marmen, Sveven, Quaden, heruler, Turclinger mit ib= ren Konigen (cum propriis regulis) und andere int Norden wohnende Wolfer unterworfen. Bon natürlichen Granzen feines Reichs! fann nicht die Rede fenn, wer sich ihm nicht zu widersetzen vermochte, war ihm unter= worfen. Priscus beschreibt seinen Git mit Thurmen und geglattetem Balfenwerk, jur Bierde, nicht zur Befestigung mit einer hölzernen Wand umgeben; damit ift die Befchreis bung ber Nibelungen von seiner Burg 17293 - 98. ju ver= gleichen.

## 3. Attila's Charafter.

Dem Attila fehlt nicht jener eigenthümliche poetische Glanz, der alle Helden der Sagengeschichte auszeichnet, und selbst da, wo Jahrhunderte ihn noch nicht vergrößert, und in der Nähe der sichersten Urkunden schon sichtbar ist, ja in den Helden selbst lebt thätig das Gefühl einer höheren Natur, so daß der Zusammenhang des mythisultdeutsche Wälder 1. 5.

fchen und historischen sehr tief liegt. Auf jenes deuten schon fruh einzelne Buge: der Ramen eben, der bei ihm in voller Bedutung hervortrat; das Jahrhunderte verlorene Schwert bes Rriegsgottes, bas nach Priscus unter fei= ner Regierung wunderbar gefunden wurde 10), (biefelbe Sage, wenn Othin ein Waffen leiht ober ein Engel es bringt, wie nach Boguphalus dem Konig von Pohlen Boleslaus I. und das gewiffen Gieg verburgt) 11).

Der

- 10) Dlahus (vita Attilae c. 3.) fest vielleicht and Tradition bingu, daß Attila in ber Racht vor bem Rund im Traum gefeben, wie Mars ibn waffne. Lambert Schafnaburg, ergablt, daß Seinrich IV. im J. 1071. diefes Schwert feinem Liebling Lupolt von Mereburg gefchentt, ber aber vom Pferd fintste, in die Spipe fiel und an der Wunde ftarb; es war gottliche Rache, wegen Otto's von Baiern. Diefer Otto hatte auch das Schwert von der Mutter bes ungar. Ros nige Salomon erhalten, bann bem Markgraf Dubi bem jung, gegeben, und ale diefer ermordet werden, tam es an ben Raifer. Bergl. unten Rr. 134.
- 11) In dem 15. J. S. fdrieb Callimadus experiens (b. Sams bucus), ein Stalianer, bas Leben Attila's; es ift voll mythifder Buge, und darum mertwurdig, weil fie aus teiner (mir befannten) urfundfichen Quelle entlehnt nur aus mundlider Ueberlieferung tonnen genommen fenn, einerlei, ob wir fie aus ber erften ober britten und vierten Sand ers halten. Es zeigt fich, wie nach fo langer Beit bie Gage fic erweitert und vergrößert bat. Atrila bat bier einen Bug burch Macedonien nach Griechenland gethan bis jum Archivelagus; ba wird er aber burch einen Blis, ber aus beiterem himmel auf fein Belt fallt, gefchrect und giebt nach Pannonien gurud; bavon fagt niemand etwas vor ibm (Dlahns c. 4. hat es aus ihm wie noch verschiedenes, ba er nach ihm forieb und ihn fannte). Dann wird von einer flüchtenden Mutter erzählt, mit gehn Lochtern, die fic

Der hiftorische Attila erscheint am deutlichsten in der guten und anschaulichen Darstellung des Griechen Priscus,

in einen gluß fturgen will, aber vor ihn gebracht, befchenft und begnadigt wird. Bang die garbe lebendiger Tradition haben folgende Bugie ale Attila gegen Italien aufgebrochen war und ichon gu Pferde faß, tam ein Rabe von Connenaufgang, febte fich auf feine rechte Schulter. hob fich dann wieder auf, allmiblig fo boch, bag er den Lingen verschwand; worüber fich Attila febr vergnügte. Bei ber Belagerung von Aquileia (bas Beichen von dem naben Kall burch bie Storche, die ihre Jungen wegtras gen, bat auch icon Jornandes) geht er einmal allein au ber Mauer, ba brechen Feinde bervor und umringen ibn. aber er baut fich burch. Die Beimtebrenden follen den ihrigen ergablt haben, ale Attila ben Blid herumgewors fen und geschaut, wohin fein Schwert fallen muffe, babe fich in feinen Augen etwas himmlisches gezeigt und feuri= ge Funten fepen berausgesprungen, gang abnlich bem Blis in den Augen der Gotter (dies erinnert auch an die blitgenden Augen ber Bolfungen, welche Menfchen und Thierc nicht ertragen fonnten). Endlich die Borzeichen feines Co= bes: ale er bei der Rudtehr aus Italien gum Lechfluß fam, fprang ein befeffenes Weib in die Bugel und rief breimal: gurud! Gein liebstes Pferd ftarb am Sochzeitstag mit Ilbico und ale bie Braut in die Rammer eintrat, ward ibr rechter guß in der Schwelle fo getlemmt, daß fie fich vor Schmers ein wenig hinfeste, ba borte fie wie er (ber fterbende) fprach: "wenn es Beit ift, will ich fommen!" Damit glaubte man habe er den Tod im Schmera augerufen. Auch Cometen hatten fich dreimal fieben Rachte

3d halte bice fur eigenthamlich italidnifche Sagen über Attila, welche bie beutsche Fabel nicht fennt; wer alte (vielleicht handschriftl. nur noch vorhandene) ital. Chronifen nachlefen fonnte, fame wahrscheinlich noch naber gur Quel-

le,

als Barbar, der halb nomadisch in Habsucht und kriegslusstiger Wildheit lebt. Als Jornandes schrieb, war schon ein Fahrhundert verflossen und die Sage hatte sich schon reicher entsaltet. Bon ihm, dem Weltherrn, ging ein wunsderbarer Auf durch alle Bolker (kamosa inter omnes gentes claritate mirabilis c. 54.) und dem Jornandes ist es schon unbegreislich (nescio, qua sorte), wie er, die Furcht aller Länder, einen solchen Schrecken versbreiten konnte. Der Hausen der Könige, der Bolkerscherzoge, gehorchte seinem Wink und wo er mit dem Ausge nur deutete, vollbrachte jeder zitternd und fürchtend ohne Murren, was er befahl (c. 38.). Seinen Tod machzten die Götter wie ein Geschenk den Herrschern kund und Marcian sah in derselben Nacht, wo er starb, den Bogen Attila's gebrochen (c. 49.).

Diefes ichreckende und weltbewegende in Attila ers icheint auch in den alten Gedichten, eben in der Gewalt, Die ihm beigelegt wird und in der Unterwurfigkeit aller Ronige: "feine Herrschaft friedet (fchutt) auf allen Be= gen", Rib. 5990. Auch andere Buge kommen vor: fein ungeftumes und zorniges Wefen bei Prifcus, zeigt fich im Walter von Aquit., wo er fich (380.) vor Born bas Rleid entzwei reißt. Bor allem aber feine Sabfucht, wie Die Griechen und Romer nach Priscus und Jornand, baufia ibn durch Geschenke befanftigten, fo thut bies auch Ermenret ber Raifer in Rom nach ber Will. S. (c. 87.): baselbst (c. 334. S. 453.) wird er auch ber goldgies rigfte aller Menschen (fiegarnaftur allra manna) genannt, und Chriemhild reigt ihn blos burch bie Musficht auf ben hort, ihre Bruder einzuladen; ja fein

le, wiewohl bazumal biefe Sagen noch lebenbig unter bem Bolt fepn tounten.

sein Tod wird auf diese Weise ausgedrückt, s. Nr. 56.

Das Helbenthum Attila's zeigt fich aber in ber Dichtung nur in den Umgebungen, nicht in der Person Egels, und ber Grund bavon ift, bag die Bedeutung des= felben und feine Herrlichkeit guf den Deutschen ruben muß. Darum wird Etel der Gewaltige bennoch ben Burgunden gegenüber als jaghaft dargestellt, wie die Sun= nen gegen die Deutschen als ein geringeres Bolt, ("Ich fah nie helden so zagelich stehen, fagt Bolfer (Mib. 8190.), bei fo reichem Sold.") die nur durch Uebermacht siegen, die mit Pfeilen schießen, wahrend Die Burgunden, edler, nur mit dem Schwert kampfen 12). Dicterich muß ben Egel aus bem Rampf berausführen, wo ihm Angst geworden (Nib. 8059.), und er seine Furcht vor Boller ausbrückt (N. 8079.); als er aber emu= thigt den Schild faßt und gegen Sagen ffreiten will, da ziehen die seinigen ihn am Schildfessel zuruck (8169. 8175.). Er thut, was von keinem ber burgundischen Belben konnte gesagt werden, er weint mit den hunnen (8196.) bittet den Rudiger fußfallig um Beistand (8170.) und bietet ihm ein Konigreich dafür an (8740.). In ber Wilf. S. halt er fich vom Kompf entfernt und steht ficher auf einem Caftell; in dem Gedicht von EBels Sof= haltung wird er aber (Str. 45.) ber zaghaftefte unter allen genannt.

4. Die große Schlacht; Untergang der Burgunden. (f. Nr. 34.) Jornandes fagt, wie mit den Worten vergrößernder Sage, von der Schlacht in den catalaunischen Feldern

12) Jornandes fagt aber icon: c.50. der Gothe tampft mit bem Schwert, der hunne mit dem Pfeil.

# 216 Beugniffe über bie bentiche Belbenfage.

(c. 40.): es war ein wüthender, unermesticher, hartenäckiger Kampf, wie das Alterthum von keinem ahnliechen zu sagen weiß; solche Dinge werden davon erzählt, daß, wie ausgezeichnet einer sen, wer diese Wunder nicht mit angesehen, alles andere in seinem Leben für nichts dagegen halten müsse. So ist auch die Schlacht in den Nibelungen ein solch ungeheurer alle Wunder, der Tapfersteit in sich fassender, vernichtender Kampf; allein auch genauere Spuren weisen auf einen Zusammenhang.

Ausbricklich find die Burgunden b. Jornand. (c. 36.) unter benen genannt 13), welche sich bem Attila entgegenstellten. Die hift. misc. nach der Variante des Ambros. Coder hat noch weiter, daß Attila bei seinem Gintrit in Gallien den Burgundischen Ronig Gun= Darich, ber sich ihm entgegengestellt, aufgerieben (vergl. Ar. 10.); welches ohne Zweifel der burgundi= fche Gunther im Nib. Lied, ift und aus dieser Quelle wird dieselbe Angabe bei andern, bem Martin Polon. (Schilter script. rer. ger. 552.), dem Aventin (bair. Chr. 250b.) ber ihn, gang in ber alten Form, Gunta= Far nennt, gefloffen fenn. Auch Caffiodor in der Chronit beutet barauf, benn er bemerft, Actius habe ben Burgundischen Ronig Cundichar besiegt und ihm Kriede gewährt, welchen nicht lang barauf bie hunnen vernichtet (quem non multa post Hunni peremerunt). — Nach Jornand. (c. 57.) als Attila auf dem Schlachtfeld anlangt, ift er zweifelhaft, traut

13) Benn Job. Muller (Soweiz. G. I. 90. Nr. 30.) fagt, es finde fich teine Spur von ihnen in diesem Kampf, muß er irgend eine unvollständige Ausgabe des Jornandes benutt haben.

fich nicht nicht, wie fonft, der Gedanke an die Flucht, trauriger als ber Tob, fahrt ihm burch ben Sinn und er fragt Wahrsager nach bem Ausgang, die aus ben Cingeweiden der Thiere Ungluck verfunden. Wie nun ber Accent in der Dichtung auf den Burgunden ruht, und von Effel das Helbenthum weggenonunen wurde, so ist aus gleichem Grund bas Schickfal und fein vernichtender Blis auf fie binüber gezogen. Darum geben fie ibm. wie in der Geschichte umgekehrt Attila ihne entgegenn, sie empfinden seine Zweifelhaftigkeit und haben wie er Die gewohnte Sicherheit, nicht den festen Willen, dennoch forts zugeben, verloren. Sagen, felbst die burgund. Ronige ahnden bei ihrem Auszug nach Hunnenland das bevorfte= hende Berderben; aber ihr gegebenes Wort und ihr Muth bindet fic. Attila's Bahrfager aber vertreten die Meer= weiber, die Hagen gleichfalls befragt und die wie jene ben Untergang prophezeien, und daß niemand heimkehre; in den nordischen Liedern sind es angstliche, bedeutende Araume der Frauen.

Die Schlacht beginnt nach Jorn. (37.) erst um brei Uhr gegen Abends, wie in der Wilf. S. am zweiten Tage nach dem Gelag; allein ein Vorstreit hat statt (Jorn. 41.) vor der desentlichen Schlacht, in der Nacht stritten die Gepiden und Franken mit einander. Eben so kommen in der ersten Nacht schon die Hunnen vom Chriembild aufgereizt und wollten die ruhenden Burgunzden überfallen, aklein da Wolser und Hagen der Wasche pflegen, gehen sie zurück; am Morgen entsteht beim Buhurdiren ein Streit, den Etzel noch schlichtet (Nib. 7630.), auch ein Vorstreit zwischen Widdel mit Dankwart und den Burgunden, wo schon eine große Menge fällt, gehört dazu. Dabei ist zu bemerken, daß

Chriemhild reizt den Blodelin zum Kampf und verschuldet seinen Tod, denn Dankwart erschlägt ihn, nach der Geschichte brachte Attila selbst den Bleta hinterlistig um (Jorn. 53. hist. misc. Hermann contr. ad a. 444.).

In der catalaun. Schlacht ftanden Gothen gegen Gothen, die oftgoth. Konige Walamir, Theodomir und Widemir gegen den westgoth. Theodorich, sie konnten ben Rampf gegen ihre Bermandten nicht abfagen, ba bas Gebot bes herrn (necessitas domini) wie Jornan. fich ausdruckt, zu erfullen ift, felbft wenn es Bater= mord verlangt. Go muß im Nibel. Lied Rubiger gegen bie ihm befreundeten Burgunden als Mann bes EBels, ja gegen Gifelher seinen Tochtermann fampfen; und felbft der Amelungen = Bogt (d. h. der oftgothische) Dicterich, ber ben Streit fo gern vermieben hatte und der Chriemhild vorher abschlug, Theil baran zu nehmen (7662.) und Sagen vorher warnte. Er befiegt ends lich die Burgunden und den Gunther, wie auch in ber catalaun. Schlacht fein hunne fondern ber oftgothische Andagis den westgoth. Theodorich todtete (Jorn. 40.).

"Wenn man ben Altvordern glauben barf, ward ein Bachlein auf bem Schlachtfelb von bem Blut aus ben

14) Im Walter v. Aquit. gang und in der Alage einmal (B. 299); wahrscheinlich, weil beide Boller einander aus ihren Sien vertrieben, die Burgunden waren einmal zu Aborms (vgl. Ioh. Müller Schw. G. I. 89.), im Walter v. Aquit. sind sie schon unten im eigentlichen Burgund. Nach dem Sturz des Burgundischen Reichs wurden die frantischen Könige auch Könige von Burgund gesnannt.

ben Bunden ber Getobteten zu einem reißenden Strom angeschwellt, und die der heiße Wundendurft dabin leitete, wurden von den Fluhten weggetragen, und Die unglücklichen franken das Blut, daß fie vergof= fen" (Jorn. 40. und hift. misc.). Der Ausbruck ber Sage ift bier deutlich und die Gedichte haben ihn überall erhalten. In ben Ribel, hauen die Belden "den beißen fliegenden Bach" (9265. 9546. u. ffg.) das Blut rinnt aller Orten durch die Locher im Saal und burch die Rie= gelfteine von den Tobten (8405.) und "wer ohne Bunde nur niedergeschlagen wird, ertrinkt in bem Blut" (9000.) in dem sie endlich bis zu den Knien stehen. Als aber einer durftig ift, rath ihm Sagen Blut zu trin= ten, er bindet den Belm ab und trinft "das flie fiens de" (8559.), dann trinken auch die andern. In bem ba= nischen Lied trinkt Sagen selber (Rampe = Biser 58. 2. 31.); ja, bas fo rhapsodische grunlandische Lied von Atli in der Edda hat den Zug nicht vergessen: "flothi volle blothi", (floß bas Feld mit Blut, Str. 52.), auch nicht die ungrische Tradition (f. unten 34.) 15).

2[[g

15) Dann kommt ahnliches in der Beschreibung der Schlacht in der Flucht zu den Hunnen vor (wo auch die Unrgunden Günther und Bolker mit kampsen): eine Gosse von Wlut, als ein Bach von Regen thut, überströmt das ganze Feld; Wolfhart ruft einmal: "heut sollen wir in Maunsblut waten die über die Sporn;" und man solle sich niederlegen und Blut trinken, Im Herzog Erust (Bolkeb. S. 68.) sließt im Ramps mit den Heiden ein Bach von Blut, darin mancher ertrinken mußte, der sonst noch ausgekommen ware. Es ist aber eine Sage aus der alten Niesenzeit: wo ein Huhn verwundet ist, springt in tausentschiegem Bogen das Blut und bildet einen Fluß oder See. (Ottmar 267—70.) In der indissen Mythologie bestimmt der Nabentdenig

## 220 Bengniffe über die bentiche Belbenfage.

Als die Schlacht vorbei war, wich weder Attila noch bie Weftgothen von dem Feld, boch aber war er besiegt (constat tamen Attilam superatum. Hist. misc.), er jog fich auch in eine Wagenburg, aus ber er nicht hervorging, wo er aber die Waffen aneinan= ber schlagen, singen und larmen ließ, und wie ein Lowe vor seiner Höhle auf und abschritt (Jorn. 40.) 16). Die Oftgothen machen Unftalt ihn zu belagern. Da befiehlt er verzweifelnd, aber im Ende noch beldenmuthia, aus den Pferdefatteln einen Solgftoß zu errichten, in beffen Keuer er fich werfen will, wenn die Keinde ein= bringen, bamit fich keiner seiner Wunden erfreue ober ber herr ber Belt in Gefangenschaft gerathe. - Die Stelle Attilas in der Geschichte haben in der Dichtung wieder bie Burgunden (Gunther war ja, wie bemerkt ift, nach jener febon fruber getobtet und fein Seer vernichtet); fie

nig Cag:Bossum, eine Incarnation von Birmab, nach bem Blutstand die Große der Kriege. In dem ersten bildete das Blut der Erschlagenen ein Meer, das bis zum Gipfel des Bergs ausstieg, wo der Rabe saß; im zweizten neste es ihm die Fuße; im britten aber kann er uirsgends Blut entdecken. (Polier II. 132.)

16) Cal. Calan. Dalm. c. 9. erzählt hier abweichend und eisgenthumlich: Attila, den Ausspruch der Wahrsager fürchtend, ging nicht mit in die Schlacht, sondern blieb im Lager zuruck, doch gab er Nath und Anschläge. Die Hunnen, von ihm nicht augeführt, faugen an zu siehen, da läßt er aus Pferdesätteln und was sonst zur Haud ist, eine Erhöbung bauen, stellt sich, goldgetleidet, mit dem Schwert in der Hand, oben auf, ruft ihnen zu, er wolle sie aussuften, da tonne sie nichts mehr schrecken. Nun tehren die Hunnen beschämt zuruck. Dies stimmt mit der Will. S. (c. 554.), wo Attila von einem Castell herab die Hunnen zum Kampf ermahnt und auch nicht selbst hineingeht.

werden durch die Uebermacht blos bezwungen. Um sich zu schüßen, gieben fie fich in einen Garten mit ci= ner Mauer (nach ber Wilf. G.), nach bem Nibel. Lied in einem Saal und werden hier ganz eigentlich von den hunnen belagert. Der Kampf am Tage ift vorüber, alles eingebrungene Hunnenvolk war todt (Mib. 8401.), nun wird ce still und die Burgunden ruhen. Darauf folgt die ungewiffe, angftliche Racht, wie im catalaun. Keld, Sagen ift der auf = und abschreitende gedrangte Lowe, der eingeschloffen seine Feinde noch angstigt und vor deffen Tod Chriemhild, keine Rube hat (wie Attila. bellicofissimus rex victores suos turbabat inclusus Jorn. 40.). In ber, Wilf. S. springt er auf Die Mauer, gablt die feinigen, und weil er zur Nacht noch kampfen will, eh die Keinde fich verftarten, holt er felber Reuer und gundet ein Saus an; in den Mibel. (8541.) laft Chriemhild ben Saal, worin fie fteben, an vier Eden anzunden, damit fie in der Glut umfommen follen.

Die Dichtung in höherem Geift, endigt ergreifender und tragischer, auch weil sie sich schließt; die Geschichte gibt ungeheure Zahlen der Gebliebenen an 17). Uebrigens, wie die Sage überhaupt mehrere Momente zugleich ersgreift und zusammenfaßt, so bezieht sich bei ihr die große Schlacht auch wieder auf den Kampf, der nach Uttisla's Tod unter dessen Sohnen statt fand, wie (unten Dtr. 34.) bei der ungrischen Tradition klar wird werden 18).

<sup>5.</sup> 

<sup>17)</sup> Nach Jorn. fielen auf beiben Seiten 165,000 und 90,000 Franken und Gepiden. Die hift. misc. gibt 180,000 au, der Coder ambros. aber 165,000 und 15000 Franken und Gepiden; eben fo Freculphus. Idatius gar 300,000.

<sup>18)</sup> Bielleicht auch auf eine Schlacht, die früher zwischen den Sunnen und Burgunden foll vorgefallen fepn und wovon fpatere

## 5. Silbegunbe. (f. Mr. 32. 48.)

Jornandes c. 49. Attila, ut Prifcus historicus refert, extinctionis suae tempore puellam, Ildico nomine, decoram valde, fibi in matrimonium post innumerabiles uxores, ut mos erat gentis illius, socians ejusque in nuptiis magna hilaritate resolutus, vino somnoque gravatus, resupinus iacebat, redundansque sanguis, qui ei solite de naribus effluebat, dum consuetis meatibus impeditur, itinere serali faucibus illapsus eum extinxit 19).

Ilbico ift niemand anders, als hilbegunde (wie Idiges, Ildibald, für Hilbechis und Hildebald u. a. m.) von welcher ausführlich in dem lateinisch aufge= geschriebenen aber ursprunglich bentschen Gedicht von Balter von Aquitanien und furzer in ber Wilfina Saga (c. 84 ff.) vorkommt. Es weicht eigenthumlich ab: Silbes gund ift nicht Attila's Braut sondern ihm nur vom Ronia

fpåtere Schriftfteller reden. Cal. Calau. Dalm. (aus bem 12. J. S.) in Attila's Leben c. 4. fubrt an, daß Gubthar Attila's Baterbruder, der vor ihm regierte (b. Jorn. 35. Detar, berfelbe Ramen, bas zeigt bas Mittelglied Dp= tar bei andern) nach Deutschland eingedrungen fen bis nach Burgund, wo ihn aber bie Burgunden gefchla: gen, weil fie fich taufen laffen. Callimachus exper. rebet noch bestimmter bavon (p. 855.). Unter Sottar (jener Subthar und Octar) und Rugila (Rova b. Priscus Roas b. Jornan.) batten die hunnen burch große Thaten fic berühmt gemacht, befonbere burch zwei Buge gegen Die Burgunden, wo auf beiben Geiten eine große Dieberlage gemefen. Das erftemal maren bie Burgunden gefolagen worden, bas zweitemal aber, weil die Burgunden fich taufen laffen, die Sunnen.

19) Die hift, miec. nach bem Ambrof. Cober ftimmt bamit.

Herrich von Burgund zum Unterpfand des Friedens gegeben worden (nach der M. S. vom Jarl Ilias aus Griechenland schon im siebenten Jahr); heimsich aber die Liebste des Walter von Aquitanien, der gleichfalls Geisel des Attila war. Beide wollen entsliehen und um Gelegenheit zu gewinnen veranstaltet Walter ein Fest und macht alle trunken; dies ist das Hochzeitsest des Jorn.; einige Worte des Dichters stimmen sogar mit dies sem überein:

2.312. ebrietas fer ens tota dominatur in aula;

— vi potus pressi, somnoque gravati,
passim porticibus sternuntur humo tenus omnes.

#### 3b. Attila's Tob.

Nach der chen angeführten Stelle des Jornand. aus dem Priscus erstickt Attila in seinem eigenen Blut, was gewiß mythische Bedeutung hat, ja die unzgrische Sage sagt dabei ausdrücklich (s. unten), der so Vieler Blut vergossen, sen von dem eigenen getödtet worden. In der Dichtung wird es so ausgedrückt, daß er, der goldzgierige (s. S. 214.) bei dem Hort eingeschlossen stern muß (Wilf. S. c. 381.) und Albrian ihm zuruft: "trinknun Gold und Silber, wornach du so lange gedürsset." Es ist die alte Mythe von der grausamen, an Eyrussehon geübten Rache, die das todte Haupt des Feindes noch im eigenen Blut hat sättigen wollen, oder geschmolzenes Gold 20) ihm in den Mund gießt, wie der poln. König Lestfo III. einem persischen Tyrannen mit

20) Das ist auch wieder Blut. Man denke an die Verwands schaft von rothem Gold und Blut, die namentlich in der Alchymie hervortritt. Auch das rothgoldene Erz blutet. Bgl. altd. Wälder S. 22. Note 32. Endlich die Kenzningar haben bloddropi. Bluttropfen, für Gold,

# 224 Bengniffe über bie beutsche Belbenfage.

den Worten: "aurum fitifti, aurum bibe!" (Bogus phalus S. 22. und Kadlubek S. 622.).

Schon zu derfelben Zeit, wo Jornandes schrieb, war noch eine andere Sage von Attila's Tod bekannt, welche Marcellinus comes in seiner Chronif (er lebte auch unzter Justinian) ansührt, ed. Sirmond p. 524. noctu mulieris manu cultroque confoditur. quidam vero sanguinis rejectione necatum perhibent. Darauf beutet auch das chron. alexand. p. 757. Attisa sey im Blut erstiekt, doch eine hunnische Dirne, die bei ihm in der Nacht gewesen, seines Todes verdächtig. Merkwürdig stimmt dieses nun mit der nordischen Sage, denn Attiwird schlafend in der Nacht von der Gudrun mit einem Schwert durchbohrt (Atlamál 92. 93. Wolfunga S. c. 47.). Noch die Klage bemerkt diese Verzöschenkeit der Erzählungen:

4598. fumeliche febent, er wurde erflagen, fo fprechent fumeliche nein.

## 6. hermanfried von Thuringen.

Dem Egel diente nach den Nibelungen Irnfrit Landgraf von Thüringen mit seinen Helden (7545. 49. 8218.); diesem entspricht als historische Person Hermanfried König von Thüringen, welchem der oftgozthische Theodorich seine Tochter Amalaberga zur Gezmahlin giebt (Jorn. c. 58.) und diese Verbindung bewährt die mit den Helden des Fabelkreises. Ein Brief über diese Vermahlung des Theodorich an diesen Hermanfried, sicht bei Cassiodor. Von ihm in seiner Geschichte mit dem franklichen Theodorich bei Gregor von Tours und Witztechind.

7. Ermentich, Sibich, Schwanbilbe, Saurli und Sambir. (f. Ar. 16, 65-74,)

Jorn. c. 24. Ermanaricus, rex Gothorum, licet multarum gentium extiterit triumphator, de Hunnorum tamen adventu dum cogitaret Roxolanorum (al. Rosomonorum) gens infida, quae tunc inter alias illi famulatum exhibebat, tali eum nanciscitur occasione decipere. Dum enim quandam mulicrem. Sanielh (al. Sonilda) nomine, ex gente memorata, pro mariti fraudulento discessu, rex furore commotus, equis ferocibus illigatam, incitatisque cursibus, per diversa divelli praecepisset, fratres ejus Sarus et Ammius germanae obitum vindicantes, Ermanrici latus ferro vetierunt, quo vulnere saucius, aegram vitam corporis imbecillitate contraxit - - Ermanricus tam vulneris dolorem, quam etiam incursiones Hunnorum non ferens, grandaevus et plenus dierum centesimo decimo anno vitae suae desunctus est. C. 23. ift bemerkt, daß Ermanarich einer ber edelften aus bem Geschlecht ber Umaler gewesen.

Rach der Wilfina Saga herrscht Ermenref, Oheim des Dietrichs von Vern (des Amelungen) als machtiger Kaiser zu Rom, selbst die Bulgarei und Griechenland hat er besiegt. Er sendet einnal seinen Rath Siffa (Sibich) in eine Stadt seines Reichs, für ihn Rath zu sprechen und übt dann Gewalt an desen Weibe. Siffa kommt zurück, erfährt seine Schande, verstellt sich aber und rächt sich, indem er den Kaiser, in dessen Vertrauen er steht, durch hinterlissige Rathschläge allmählig ins Verderben führt, so daß dieser alle seine Sohne tödten läst und seine nächsten und treuen Verwandten vertreibt. Er heißt von nun an (beson

(besonders in den andern deutschen Gedichten, bem Allp= hart) ber Treulose mit eigenem Nachdruck und wird bem treuen Echart entgegengestellt (f. bie genauere Ausführung im Silbebrandelied G. 71 ff.). Ermenret ftirbt ruhmlos, wie es scheint auch durch den Verrath Siffa's, ba dieser nach seinem Tod die Krone an sich reifen will.

Der Ermanrich des Jornandes ift diefer Ermen= rek (Ermentrich) und das Geschlicht der Rosomanen (diese Voriante ist wohl vorzuziehen, und leitet auf Ruzmann, Rusmann, in ben Mibel. 5369. fommen bie Ru= gen ver), welches ihn verberben und betrügen will, in feiner Rabe bient (famulatum exhibebat) und bas treulose beißt, ift bestimmt ber Giffa.

Noch beutlicher lagt fich ber weitere Zusammenbana aus ber nordischen Sage zeigen, welche fich erhalten bat, wahrend die deutsche, deren Dasenn eine andere Stelle (f. Dr. 66.) außer Zweifel fett, verloren ift. ihr (in ben Liedern ber altern Edda, in den letten Da= mesagen ber jungern und in ber Bolfunga = Saga) fturit fich Gudrun (die nord. Chriemhilb) nachdem fie ben Atti getobtet, ins Meer, aber die Wellen tragen fie gegen ihren Willen in das Reich des Jonafur, der fich mit ihr vermahlt und mit dem fie brei Gohne zeugt: Saurli, Sambir und Erpur, und an deffen Sof auch ihre Tochter mit Sigurdur, die Svanhilbur aufgezogen wird. Der alte Ronig Jormunrefur (Ermanarich, Ermenref), hort von ihrer Schon= heit und lagt burch feinen Gohn Randver, ben Bicci (Sibich im Mamen und Charafter, f. hildebrandelied 66. 71. u. 72.) fein Rathgeber begleitet, um fie merben. Muf bem Beimmeg rath Bicci treulos bem Jungling,

vie Draut für sich zu behalten; daheim aber bei dem alten König gibt er beide als schuldige an. Idrnunrekt erzürnt, läst den Nandver an den Galgen hängen (und ist nun kinderlos); die Svanhikdur aber von den Pferden zertreten. Als Gudrun dies erfährt, reizt sie ihre drei Sohne, ihrer Schwester Tod zu rächen. Auf dem Zug tödten Saurli und Hamdir den Erpur, weil sie seine Worte falsch auslegen und glauben, er wolle ihnen nicht recht beistehen. Sie überfallen den Idrnunrekr in der Nacht, Saurli haut ihm die Küße, Hamdir die Hände ab; aber weil Erpur sehlt, der den Ropf abhauen sollte, können sie ihn nicht tödten und werden selbst von den Leuten des Königs todt gessteinigt, da kein Eisen sie verleßt.

Es ist augenscheinlich, daß Jornandes von dieser Mythe redet. Sanielh (Svanhiel, wie Bryniel für Brynhilde vorkommt) oder Sonilda (Svonhilda) ist Svanhilde, auch der Grund, warum sie dort von den Pferden zerrissen wird, ist die Berlezung eines chalichen Verhältnisses. Sarus und Amius sind eben so sichtbar Saurli und Hamdir, (Erpur wird nicht erwähnt, weil er auf dem Weg umkam) die Brüder, die ihren Tod rächen. Sie verwunden den König auch nur, tödten ihn aber nicht, so wie er auch nicht gleich an dieser Wunde stirbt, wenigstens sagen die Gedichte nichts davon.

# 8. Der offgothifde Ronig Theodorid und Soatar.

Die Uebereinstimmung beider mit dem Wolfdietzrich und Otnit (Ortnit) der Gedichte nach Jornandes und Procopius ist schon im Hilbebrandslied gezeigt (S. 65.) und ich kann dahin verweisen. Die Erzählung des Altbeutsche Walder I. 5.

Procop., die dort angeführt worden, von Theodorichs Tod, konunt der Sage am nachsten, Jornandes erwähnt desselben nicht im besondern, weder in der goth. Geschichte noch in seiner Schrift de regnor. successione. In den Dialogen des Papsts Gregor (IV. 30.) wird les gendenmäßig erzählt, ein Einsiedler auf Lipari habe gessehen, wie Theodorich gebunden von dem Pabst Johannes und dem Symmachus in des Bustans Feueresse (in Vulcani ollam, in den Aetna) geworfen worden, was das Ms. von Theodorichs Leben Nr. 315. dei Cochsaus wiederholt, so wie die alte Neimehronis als Gechlaus wiederholt, so wie die alte Neimehronis als von Frensingen (V. 3.) Königshoven S. 169. u. a. 22).

Da Dieterich von Bern und Wolfdieterich Zusammen= hang haben, mogen es die Erzählungen von ihrem Tod, die auch Otto von Frenfingen (f. unten 76.) zusammenstellt.

### 9. Die Umalungen.

Jornand. theilt c. 14. die Genealogie der Gothen nach ihren eigenen Fabeln mit; sie fangt an: primus suit Gapt, qui genuit Halmal; Halmal vero genuit Augis; Augis genuit eum, qui dictus est Amala, a quo et origo Amalorum decurrit.

Gabt ift Gavt, Gaut (b und u vertauschen sich am häufigsten, in der span. Sprache sind sie gang gleich)

- 21) Sie ift überhaupt aus ben lat. Schriftftellern genommen, theilt teine lebendige Sage mit und ift ihrem Inhalt nach unbedeutend.
- 22) Der Anonymus Valesii b. Cocidus p. 200. erzählt blos: fluxum ventris incurrit et dum intra triduo evacuatus fuisset, eodem die, quo se gaudebat ecclesias invadere, simul regnum et animam amist. Co auch hermann contr. ad a. 543. Theodoricus subitanea morte Ravennae periit.

b. h. Gothe, Gott und auch Othin, fo wie umge= fehrt Gaute, Gautr wieder ein Beinamen Othins ift (s. gloff. edd. fam. u. Suhm om Odin 14.). 5=a=1=mal halte ich für eine bloge Verfetzung von Amala, und Groß= vater und Enkel find bier wieder gleich, wie in so vielen Genealogien. Der erfte menschliche von Gott abstam= mende helb ber Gothen war daher diefer Amala (b. b. ohne Mal, der Unbefleckte, Reine) und von ihm ftammte bas eble Geschlecht ber Amaler, bas bie Dit= gothen beherrschte (Oftrogothae praeclaris Amalis ferviebant J. c. 5. u. Amalorum nobilitas c. 59.) und überhaupt die Ronige gab, wie Ermanarich einer ber edelften aus ihnen war (c. 23.). Aus ihnen stammte auch Theodorich der Große und wie vielen Werth er auf biesen Abel legte, zeigt fich baraus, baß er ben Gutha= rich, ber aus biefem Geschlecht mar, aus Spanien fom= men ließ und ihm seine Tochter Amalasventa gab, um feinen Stamm in vollem Glanze auszubreiten, (ut ad plenum progeniem suam dilataret. 3. c. 58.) und so ward der getrennte wieder vereinigt (c. 48.).

Diese Amaler sind das vor allen eble Helbengesschlicht der Amelungen in den Gedichten, so daß Diesterich vorzugsweise der König, Wogt der Amelunsgen heißt, nach der (handschr.) Weltchronist aber auch selbst zu diesem Stamm gehört. — Der Namen sindet sich auch b. Paul. Diac. de gest. Longob. V. 10. u. in Kulda. Urf. 614. 634. Vergl. auch Hilbebrandslied S. 62.

II. Lex Burgundionum Tit. III. (b. Lindenbrog codex legg, antiquar. 270.)

10. Die Burgunbifden Ronige.

Si quos apud regiae memoriae auctores noftros, id est Gibicam, Godomarem, Gislaharium, Q 2 GundaGundaharium — liberos suisse constiterit, in eadem libertate permaneant.

Gundebald, Cohn bes Gundioch, ber aus bem weffgothischen Geschlecht ber Balben gum Berrscher ber Burgunden terufen war, gab im Anfang bes 6. Jahrh. bas Befch. hier erwähnt er feiner Borganger im Reich; Gibica ift ber Gibich, Dater ber Chricmbild und burs gundischen Bruder, ber zwar nicht im Nibelungenlied. aber im Balter von Aquit. (Gibico), im Rofengarten und horn. Siegfried vorkommt, und in der nordischen Sage Giuli (offenbar dasselbe Wort: Givli, Gibli, fo wie fich auch Givifanftein und Gibufanftein fins bet. Dreihaupt Hall. Chronif II.) vorkommt. Giflas bar ift Gifelher bas Rind, in den Ribel. und in ber Bill. G., Gundahar ift Gunther (nordifch: Gun= nar), ber altefte ber Bruber und ber eigentliche Ronia. Godomar bezieht fich wohl auf Gernot, ein anderer Nauren, der indeffen in der Alliteration bleibt, was nicht unwichtig ist.

Wahrscheinlich haben Godemar, Gissahar und Gunsbahar zusammen regiert, wenn auch nicht mit gleicher Macht, doch so, daß die beiden erstern dem letzten unsterworfen waren, wie dieser Gondebald, der das Gesetz gab, mit seinen drei Brüdern Burgund beherrschte, selbst aber bei weitem der mächtigste. Nähme man an, daß hier eine Folge sollte bezeichnet seyn, so wäre gerade die Ordnung des Lieds umgekehrt und Gundahar der jüngste und Sohn des Gielahar gewesen.

Indem es geschichtlich ift, daß die Burgunden sich den Gundioch bei den Westgothen zum König ausbaten, bestätigt sich auch hieraus, was das Epos erzählt, der Untergang des königlichen Stamms im Kampf mit Attila (S. Nr. 4.), (denn daß im Nib. Lied Gunsthers

thers Sohn Sifrit übrig bleibt und nach der Klage als Kind gefrönt wird, ist ein Zusatz, der kein Gewicht hat). Uebrigens ergiebt sich aus dieser Stelle, daß das Nibel. richtiger die Könige Burgundische nennt, während im Walter v. Aquit. Sibico König von Franken ist.

III. Lieb von Silbebrand und Sadubrand. (Aus der vorcarolingifden Beit.)

11. Dieterichs flucht ju ben Sunnen.

2. 15-22. Hildebrand sagt, er habe Frau und Kind und heergerath zuruck gelassen und sen mit dem Dieterich mit ins Elend offwarts gezogen, als er vor dem Neid Otafers habe fliehen mussen. 29. Dort hat ihm der hunnenkonig Armringe geschenkt.

Dies bezieht sich auf das Gedicht von Dieterichs Flucht zu den Hunnen, wo er von Ermenrek auf Anstisten des Niding Siffa (der hier Otaker heißt) zum Atztila ostwärts ins Hunnenland flieht, wehin ihn Hildebrand begleitet. Dort ging Dieterichs Noth an, so geneigt sich auch ihm Attila (der dem Hildebrand hier Armringe geschenkt hat,) zeigte. Hildebrands Frau Uote ist auch zurückgeblieben und er sieht sie erst nach zwei und dreißig Jahren wieder, und zum erstenmal auch seiz nen Sohn Alebrand. Die weitere Aussührung im Hilzbehandslied Absch. A. Bergl. unten Nr. 66. 70, 74. 119.

IV. Paulus Diaconus, do gestis Longobardorum.

I. 14. (Aus dem achten Sahrhundert b. Muratori, 1.)
12. Die Sintungen oder Nibelungen,

Die Langbarten wollten nicht mehr Herzige sondern Könige haben: regnavit igitur super eos primus Agolmundus, silius Agonis, ex prosapia ducens originem Gungincorum (ducens prosapiam et originem Gungingorum, Lindenbrog und Codex Modoët.), quae apud eos generosior habetur.

 $\Omega_3$ 

Diese

# 232 Beugniffe uber bie beutsche Belbenfage.

Diefe eblen Gunginkungen 23) find die Giukunsgen ber Fabel, Sohne das Giuki, Gibiko, ober die Nibelungen. Jener Ausbruck ift eigentlich nur in ber norbischen Recension gebrauchlich.

## Zweite Periode,

vom neunten bis jum gwolften Sahrhundert.

I. Eginhart, vita Caroli magni. ed. Bredow. (Unsfang bes neunten Jahrh.)

13.

C. 29. p. 107. heißt es von Carl: item barbara et antiquissima carmina, quibus veterum actus et bella canebantur, scripsit, memoriaeque mandavit.

Carl ließ also die uralten, deutschen Gedichte 1), von den Thaten und Kriegen der Borfahren, aufschreiben 2) und behielt sie im Gedachtnis. Eine ans dere Stelle macht diese Erklärung noch deutlicher, denn c. 23. p. 94. heißt es, legebantur ei historiae et antiquorum res gestae. Sie bildet einen Gegensas: hier ist von dem Vorlesen schon geschriebener Geschichte die Rede, wahrscheinlich von Manuscripten über die griech. u. rom. Borzeit, dort aber von noch nicht verzeichnen net Gedichten, die er erst ausschreiben ließ.

Schlegel

- 23) Das eingeschobene n macht feinen Unterfcieb, ba fich (Jornand. 44.) eben fo Gunbiat und Gnunbiat für Gunbioch findet.
- 1) Dag barbara diefes heißt, ift außer Zweifel und ber Beweis b. Bredom Rote 179. geführt.
- 2) So muß man wohl scripfit verstehen, weil es c. 25. ausbrudlich beißt: tentabat et scribere — sed parum prospere successit labor.

Schlegel (Athendum II. 2. S. 306.) hat zuerst verz muthet, daß diese Stelle auf unsern Fabellreis kinne bez zogen werden (seltsam unrichtig drückt sich Dippoldt, Lezben Carl des G. 270. aus, wenn er sagt: Schlegel habe bewiesen, daß es "keine deutsche" Lieder gewesen, die Carl aufschreiben ließ). Sie läßt sich auch gut darauf anzwenden; da zwischen den Begebenheiten, die darin besunz gen werden, und Eginharts Zeit mehrere Jahrhunderte lagen, konnte er die Gedichte sehr füglich antiquissima nennen.

Man hat sie in dieser Form für ganz verloren gehalsten, indessen ist es in der neuen Ausgabe des Hildebrandssliedes sehr wahrscheinlich gemacht, daß in diesem merkwürzbigen Fragment noch ein Ueberrest sich erhalten habe.

II. Theganus, de gestis Ludouici pii. b. Schilter fcript. rer. ger. (Erste Salfte bes 9. Jahrh.)

14.

C. 19. p. 74. wird erzählt, daß Ludwig mit der grieschischen und lateinischen Sprache wohl bekannt, vorzüglich die letztere, wie seine Muttersprache geredet: poetica carmina gentilia, quae in iuventute didicerat, respuit nec legere, nec audire nec docere voluit.

Diese Stelle erläutert sehr gut die vorhergehende des Eginhart. Es waren Bolksgesänge (carmina gentilia 3)), die Ludwig gehört 4) und daher in der Jugend

- 3) Der Ausbruck ist zu bemerken, Mich. Ritius de reb. ungar. Lib. I. p. 383. (b. Sambucus) gebraucht ihn eben so: Attila, quem Hunni gentiliter Ethele vocant; ber poeta Saxo hat p. 161. carmen vulgare, wie Contad von Lichten und (f. Nr. 62. Note u. 65.).
- 4) Es laft fic aus beiden Stellen schließen, daß das Absingen ber Nationalbichtungen vor den Fürsten, welches Jorn bei Q 4 ben

gend gelernt hatte, wie sie überhaupt sich fortpstanzen. Er wollte sie weder le sen (nachdem Carl sie hatte aufschreisben lassen); noch den Gesang derselben anhoren, noch wieder singen oder erzählen (docere). Es zeigt sich auch schon die Geringschätzung, die erwordene fremdartige Bildung an dem einheimischen ausübt, denn ohne Zweisel hat Ludwigs Geschmack an der latein. und griechischen Sprache ihn zu dieser Gesinnung bewogen.

III. Poeta Saxo, aunales Caroli magni, b. Leibnig fcript. rer. brunsv. I. (Ende des neunten Jahrh.)

15.

S. 168. quae veterum depromunt praelia regum barbara mandavit carmina litterulis. Bahrscheinlich aus dem Eginhart genommen.

1V. Frodoardus (fcrieb um 1000. eine Chronit bis jum 3. 996, die Megluo fortsehte.)

16. Von Ermenrich und Sibich. (Vergl. 7. 65—74.) Eccard francia orient. II. 738. führt aus dem Froboardus an, Fulco, Erzbischof von Rheims, habe dem Arnulf

ben Gothen bemerkt und das noch in der Blomsturwalla S. vorkommt, auch am frankischen Hof alte Sitte war; es besegegnen hier zwei merkwurdige Bestätigungen in dem nuthlischen Hunibald (nach Trithems Auszügen b. Schard script. rer. ger. I.), p. 146. heißt es von Markomir, frankischem König, der im J. 158. vor Chr. starb: majorum suorum fortia gesta coram se in templo et in palatio frequenter secit recitari et in carminibus patriis decantari. Und von Hildegast, einem gottgleichen Propheten aus königs. Stamm im 3. I. H. nach Chr. p. 149. Francos nobiles et silios corum docuit, gesta majorum carminibus lingua decantare materna, id est germanica: in cytharis et aliis instrumentis multis, ut canerent, docuit.

Arnulf vorgestellt, daß Carl der Einfältige rechtlich ohne weiteres zum König erwählt worden, da die fränklichen Könige bekanntlich durch Erbfolge zum Thron gelangten, dieser gehöre zu den letzten von Carl des Großen Stamm und Arnulf möge ihn, seinen nahen Berwandten, nicht stürzen: subileit ex libris teutonicis, de rege quodam Hermenrico nomine, qui omnem progeniem suam morti destinaverit, impiis consiliis cujusdam consiliarii sui.

Die Beziehung auf die oben schon ausgeführte Sage von dem Konig Ermenrich, der durch die treulosen Unschläge seines Raths Sibich, sein eigenes Geschlecht zu Grunde richtet, ist hier ganz klar.

Die libri teutonici beweisen, daß die Gedichte dazumal schon aufgeschrieben waren, und bestätigen wiederzum die Angabe Eginharts. Merkwürdig ist auch, daß die Sage als ein wichtiges und bekräftigendes Beispiel, das dem Arnulf bekannt seyn mußte, auf das Leben selbst angewendet wird; so wie in der Stelle beim Saro Grammat. und Ottokar (f. Nr. 54 u. 70.).

## V. Malter von Aquitanien.

## 17. Die Dibelungen.

In dem Nibelungenlied (f. unten Nr. 48.) wird sich bestimmt auf diese Sage bezogen und der Zusammen= hang damit, der ohnehin im Ganzen aus dem Auftre= ten derselben Personen außer Zweifel ist, angegeben. Da= her wurde auch der Schluß gelten, daß dieses Gedicht umgekehrt das Dasenn der Nibelungen zur Zeit seiner Abfassung beweise. Außerdem kommt aber eine Anspie= lung auf den Namen vor.

Als Hilbegund auf der Flucht von Attila Feinde kommen sieht, außert sie ihre Furcht, Walter troftet sie und fagt, das senen keine Avaren sondern:

V. 553. franci nobulones, cultores regionis. Damit will er sie zuerst beruhigen: es sepen leichtfertige Franken, von denen nichts zu befürchten; dann aber ist es bestimmt eine Anspielung auf den Namen der Nibe-lungen, die hier Franken heißen, wie Giebich ein frankischer König in diesem Gedicht ist. Der Namen ist übrigens so gut ein beutscher als nordischer und kommt in Urkunden vor; das Nähere darüber in der Edda.

#### 18. Hagano von Troja.

Von hagano (bie alte Form, wie immer in alten Diplomen) bem Franken, heißt es: B. 28. veniens de germine Trojae. (wie in ber Wilk. S. hogni af Troja). Dies begegnet einer alten Sage von ber trojanischen Abkunft der Franken, die sich schon beim Prosper Aquit. (st. 463.) sindet, und von einem hago von Troja, der zu Santen am Rhein seinen Sig soll gehabt haben, worüber man die Stellen in dem Anhang zu den altdan. Liedern nachsehen kann S. 432 ff.

19. Somieb Bielanb. (Rr. 20. 117.) Walter wird angefallen:

23. 961. et nisi duratis Vuolandia fabrica giris obstaret, spisso penetraverit ilia ligno.

Vuolandia fabrica ift ber von Weland, Wieland, geschmiedete Panzer. Dieser Weland aber ist ber in ber Wilf. S., in andern deutschen und altdan. Gedichten vorstommende Schmied Belent, Wieland, Verland, in dem eddischen Lied Wolund 46), Enkel eines Meerweis

ab) Dort bas Beitere über ihn und feinen Ramen.

bes und Vater des Helden Vidga, (Wittich). In seiner Jugend wurde er von seinem Vater erst zu dem Schmied Mimir, dann zu zwei Zwergen in die Lehre gesthan, und zum kunstreichsten Schmied gebildet. Den Amilias einen berühmten Schmied übertraf er in einem Wettstreit, welcher recht die Vortrefflichkeit seiner Arbeit, die hier den Walther rettet, an den Tag legt. Amilias verfertigte einen Panzer, Velint ein Schwert. Amilias fleidet sich in seinen Panzer, Welint haut mit seinem Schwert auf ihn ein, und es ist so wunderscharf, daß es wie ein Blitz durch den Amilias gefahren und diesem nur ist, als sen ihm kalt Wasser durch den Leib gestossen, die Velint sagt, er solle sich schütteln, da fällt er in zwei Theile von einander (Wilk. S. c. 25.).

Bu dieser Stelle gehort eine andere, wo namlich Balster bei ber Zuruftung zu ber Flucht ber Hilbegunde fagt:

261. - loricam, fabrorum infigne ferentem, diripe.

Dieser Panzer ist ohne Zweisel ber Welandische, beffen Starke hernach den Helden schützt, das Schmicdezeischen aber, wovon hier die Rede ist, wird in der Wilk. S. (c. 21. S. 45.) beschrieben: Belint nämlich schlägt zum Wahrzeichen seinen Arbeiten "einen Ragel mit drei Köpsfen" (oder nach einer anderen Lebart: "mit drei Ecken, einen dreikantigen") ein.

VI. Gottfried von Monmouth. (lat. Gebicht b. Ellis metrical romances I. Mitte des 12. J. H.)

20. Schmieb Wielanb. (f. Nr. 19. 117.) Merlin ist wahnsinnig, Rhydderch, Konig von Cumberland, bietet alles an, ihn zu besänftigen:

afferri-

afferrique jubet vestes, volucresque canesque quadrupedesque citos, aurum gemmasque micantes, pocula, quae sculpsit Guielandus in urbe Sigeni. Es ist offenbar ber kunstitute Wieland, ber hier auch

einen Becher geschmiedet, wie er im eddischen Lied aus Hirnschalen, mit Silber überzogen, geschielt einen formt, und Edelsteine in Gold faßt.

VII. Chronicon Novalicense b. Muratori fcript, rer. ital. 11, 2. (geschrieben um 1060.)

20b.

C. 8. p. 704. steht die legendenartige Sage von eis nem Walther, der königlich von Geblüt und ein weits berühmter Held ist, nach vielen mannlichen Thaten aber in seinem Alter ein Monch wird. Diesen Walther läßt nun der Verf. der Chronik mit dem Walter von Aquistanien eine Person seyn und theilt c. 8 u. 9. einen Auszug daraus und auch Verse aus dem lat. Gedicht mit. Hilbegunde und Hagan werden Ildegunde und Aggan no geschrieben.

# Dritte Periode,

vom zwolften bis gum fechszehnten Sahrhundert.

a. Allgemeinere Stellen.
1. Wilkina-Saga.

(Mit Siderheit laft fic die Zeit nicht bestimmen, wo biese große Sage in den Norden gebracht worden. Nach dem 13. I. H. wurde sich schwerlich die Tradition so vollständig aus dem Mund des Bolts haben sammeln lassen.)

1. thessi saga er ein af hinum stärstum sogum, er giordar hasa verid i thyskri tungu. Diese Sage ist

ok

- ift eine der größten, die abgefaßt ift in deutscher Zunge. (Borr.)
- 2. nordmenn hasa ok samansett nockurn hlut sogu thessarar. Die Nordinanner haben auch zusammens gesett einen Theil dieser Sage. (Borr.)
- 3. thessi saga er sett eptir sogu thyskra manna, enn sumt af kvädum, theim er skemta skal med rikum monnum, ok so forn (l. fornom), at ort voru eptir theim tidendum, sem seigir i thessari sogu. Diese Sage ist gesett nach der Sage deutscher Männer, und zum Theil aus Gesängen, welche man vor vornehmen Männern zum Vergnügen vortragen soll, und aus so alten, daß sie gemacht waren nach den Begebenheiten, wovon in dieser Sage erzählt wird. (Borr.)
- 4. enn theffi kvadi eru fett eptir thyi, fem kväda-háttur er i voru landi, at sumum ordum
  verdur adkwedit fyrir sakir skálldskapar háttar.
  Und diese Gesånge sind barnach gesest, was der
  Gesånge Weise ist in unserm Lande, zu etsichen
  Worten wird zugesungen, nach der Weise der Poesie.
- 5. enn nu i dag má siá a utlondum, so vida, sem thesi saga fer, stormerki, thau er Thidrikur kongur hesur giort ok hans kappar. Und noch heut am Tag kann man bemerken in den Auslanden, so weit als diese Sage geht, die großen Dinge, die Dieterich und seine Kampser vollbracht.
- 56. borg Fertilia, er Väringiar kalla Fridsalu, Burg Fertilia, welche die Waringer Fridsala heißen. Cap. 13.
- 6. Brynhilldur, er fegurst er kvenna hvorutveggia fudur i londum ok nordur i londum af speki ok storvirki, er giort var fyrir hennar sakir,

- ok seint munu sirnast morgum tungum. Brynhild, die schönste der Weiber, beides in südlichen und nördlichen kanden, durch Weisheit und große Thaten die vollbracht wurden ihrentwillen und spåt werden vergessen werden in manchen Zungen.
- 7. Wibga konunt zur Weser, wo die Brücke weggenonumen ist, auf beiden Seiten sind die Steinberge,
  worauf sie gelegen, Bidga gibt seinem Roß Skemming die Sporn und fliegt wie ein abgeschossener
  Pseil hinüber, ok enn i dag má siá stadinn é bergino skuanna ok naglanna, bädi thar, sem
  hunn hlióp af, ok sva thar, sem hann kom nidur. Und noch heut am Tag kann man im Berge
  die Spuren von den Roßhusen und Nägeln sehen,
  da sowohl, wo er anseste, als da, wo er nieder kam.
  Cap. 37.
- 8. ok fva er fagt, at engi madr hasi vitad adur nie sid an dreingilegra tveggia manna vig. Und so ist gesagt, daß niemand vorber noch nachher von einem tapferern Kampf zweier Männer gewußt hat. Cap. 41.
- 9. ok er hinn mesti hofdingi, sem kunnugt er vida um heimin, ok hans nam man uppi vera, ok eigi verda tapad nalega um allt sudur riki, medan verolldinn stendur. Er (Dieterich von Bern) ist ber größte Häuptling, ber bekannt ist weit in ber Welt, und sein Namen wird bauern und nicht verstoren gehen, fast in allen süblichen Reichen, so lang die Welt steht. Cap. 108.
- jhir menn kalla elfendyr enn Väringiar fil. Seine Baffen waren bezeichnet nut bem Thier, bas bie Deutschen Elefant, bie Baringer Fil nennen. E. 161.

- 11. villigolltur, that er á thydesku villdiser. Wilsligothe das ist auf deutsch Billdiser, (namlich Wilds Ever, Eber). Cap. 162.
- 12. ok sva er hann frägur, er hann drap thann mikla dreka, er Väringiar kalla Fafni. Und barum ist er berühmt (Sigurd), weil er todtete ben großen Drachen, ben die Wäringer Fasnir nennen. Cap. 166.
- 13. ok sieir thvi eru oll hans vapn gullbuin, at hann er umframm alla menn at drambi ok kurteisi, ok allri haversku nalega i ollum fornsogum, ok hans nasn geingur i ollum tungum sirir nordan Gricklands has o sva man vera, medann verolld stendur. Und barum sind alle seine Wassen vergoldet, weil er übertrifft alle Männer an Abel, Kurtesi und aller Hössichseit sast in allen alten Sagen, und sein Namen geht in allen Jungen nördlich vor dem Griechischen Meer, und das wird dauern, so lange die Welt steht. Cap. 166.
- 14. ok vid that sama er hans getid, hvar sem hans nasn er ritad eda fra hanum sagt. Und damit wird er (ber alte hilbebrand) gerühmt, wo sein Namen geschrieben ist, oder von ihm ges sagt. Cap. 168.
- 15. Vidga var fun Velents, thes er Väringiar kalla Volund. Widga war der Sohn Welents, ben die Waringer Wolund nennen. Cap. 175.
- 16. ok that er mallt i fogum, at eigi mun getit vera betri veidihunda, enn hann átti, tolf voru enir bestu hundar, their er allir ero nesndir i thydskum kvädum. Und das ist gemeldet in den Sagen, daß bessere Baibhunde nicht gerühmt werz ben mögen, als er hatte, zwölf waren die besten Hunde.

hunde, bie find alle genannt in beutschen Gefan-

gen. Cap. 231.

16b. Die Hunnen zersteren die russische Stadt Paltest (Pultust) ok thau verk voru tha unnin, er enn meigo sia, their er tha koma i thann sama stad. Und solche Werke wurden da vollbracht, die noch sehen können, welche kommen in selbige Stadt. Cap. 290.

17. ok sva er fagt i fornom sogom. Und so ist ge= fagt in alten Sagen. Cap. 298.

- 17b. Dieterich verfolgt den Widga långst der Mosel, zus lest kommt dieser an einen See und gedrängt von dem König springt er hinein und versinkt. Der zornige Dieterich wirft in dem Augenblick den Spieß nach ihm, und er fährt in die Erde da, wo der Fluß in die See siel: ok thar stendur spiotskapt ein tag, ok that ma thar sia, hver er thar kemur. Und da steht der Spießschaft noch heut am Tag, und jeder kann ihn da sehen, der dahin kommt. Sap. 313.
- 18. ok hans nafn mun aldrig tynaz i thydverskritungu, ok slikt sama med nordmannom. Und sein (Sigurds) Ramen wird nimmer verloren gehen in deutschen Zungen und so bei den Nordmannern. Cap. 324.
- 19. sva seigir i kvädum thydverskum at hennar her vari likur fiondum sialfom. So sagen deutsche Gesänge, daß ihr Heer gleich gewesen dem Teufel felber. Cap. 328.
- 20. Hertnid kongur vard enn heill fina fara okftyrir finu riki Vilkinalandi, fva fem hoyrir
  enn i fogu hans ok af hanum er allmikil faga, tho at thess verdi nu ei hier getid i thessari
  frasogn.

frasogn. König Hertnid war geheilt von seinen Wunben und beherrschte sein Reich Wilkinaland, so wie man hört in seiner Sage — und von ihm gibt es eine sehr große Sage, obgleich sie nicht erzählt wird in dieser Sage. Cap. 331.

- 21. Der Kampfplatz wo die Schlacht sich zutrug, heißt Holmgard: ok sva heitir hann eine i dag Nislunga holmgardur. Und so heißt er noch heut am Tag der Nislungen Holmgard. Die Nislungen sind in einen Garten eingeschlossen, um den eine Steinmauer gessührt war, ok sami steinveggur er um hann nu i dag. Und diese Steinmauer ist noch darum heut am Tag. Cap. 355.
- 22. Frung wird von Hogne durchstochen: ok thá latur Irungur sigaz vid steinveginn ok thessi steinveggnr heitir Irungs veggur 1) enn i dag. Und da sank Frung an eine Steinmauer und diese Steinmauer heißt Frings Mauer noch heut am Tag. Cap. 361.

23. ok iva er fagt i thydeskum kvädum. Und fo ift gesagt in beutschen Gesangen. Cap. 363.

24. sva seigia thydeskir menn, at eingin orusta hefur verid fragri i fornsogum helldur enn thessi.
Und das sagen deutsche Männer, das kein Kampf
berühmter gewesen in den alten Sagen, als dieser
(zwischen den Nissungen, Hunnen und Amlungen).
Cap. 367.

25.

1) Nachstens wird in einer anderen Abhandlung von der Iringsstraße gezeigt werden, daß bier durch ein organis sches Misverstandniß fleinvoger (Mauer) für steinvoger (via lapidea) steht.

Altbeutiche Balber I, 6,

26. their menn hafa ofs ok fagt frå theffu, er faddir hafa verid i Brimum eda Mansterborg, ok einginn theirra vissi deili d odrum, ok sagdu allir

allir á eina leid frå, ok er that mest eptir thví, sem seigia fornkvädi i thydorskri tungu, er giort hasa storir menn um thau stortídendi: er i thessu landi hasa ordit. Månner haben und auch bavon gesagt, die geboren sind in Bremen und Münster und feiner von diesen hatte Kenntniß von den andern, und sagten alle auf dieselbe Beise daz von, und zumeist nach dem, was die alten Gesänzge in deutscher Zunge sagen, welche große Månner gemacht haben, der großen Begebenheiten wegen, die in diesem Lande sich zugetragen haben. Cap. 367.

27. that feigia thydskir menn, at hann var einn så trusastasti madr, sem vera kunni. Das sagen beutsche Manner, daß er (Dieterich von Bern) war der treufesteste Mann, der leben kunte. Cap. 382. Aus diesen Stellen ergeben sich folgende Resultate:

#### 21. Urfprunglichfeit ber Sage.

Die Driginale dieser Sagen gehören Deutschland an, dort wurden sie, von wem ist unbekannt, ge fam= melt 1. 3. 11. 6. 19. 23. 24. 25. 26. 27. Das nördliche Deutschland, oder wo die niedersächs. Sprache herrscht, Bremen, Münster und Svest (Susat) werden nament= lich als die Orte angegeben, wo sie aufgenommen sind 2).

#### 22. Alterthum.

Die Sagen werden als alte bezeichnet (fornsogur). 3. 17. 24. 26. "So war es damals." 25.

23.

2) Für das Nieberbeutsche spricht merkwirdig die Form Fertilia gegenüber dem nordischen Fribsala. Statt Friede fagt man im plattdeutschen frede, vrede, aber auch in einigen besonders westlichen Dialecten verde, welche auch vervel, verst, versch für vrevel, vrist, vrisch fagen.

#### 23. Umfang.

Diese Sage ist eine ber größten und das urdeuts sche Helbenbuch 1. Doch gab 26 noch besondere, die hier nicht aufgezeichnet worden, wie die Sage von Hertnid, gleichfalls von großem Umfang. 20. (Sollte dieß auf das Gedicht von Ortnit, Ottnit und Wolfd. sich beziehen, welches wirklich hier fehlt?)

#### 24. Ausbreitung. (Mr. 36.)

Die Sagen waren ausgebreitet in allen Zungen, burch alle Länder, die nordlich vor dem griech is schen Meer liegen. 13. Damit wird das adriatische und überhaupt wohl das mittelländische Meer (sonst Wendelsec) gemeint, wo die alte Sage also auch endete und wendete; dies wird flar aus Cap. 15. wo es heißt, Ermenrek habe Nom erobert und den größten Theil ides Neichs von dem Griechischen Meer (fra Gricklands hasi) bis an das Nordengebirg, die Alpen. — Thidreks Nazmen wird nicht vergessen werden in allen Sudenreischen (indem ein Nordmann spricht). 9.

## 25. Daner. (Bergl. Nr. 36.)

Die Sagen find unvergänglich und bauern fo lange die Welt steht 9. 13. so wichtig, eingreifend und zugehörig zu deutschem Leben wurden sie geachtet.

# 26. Lieder und Sagen, munbliche und foriftliche Eradition.

Bur Zeit des Sammlers war das Epos lebendig in deutschen Liedern und in Sagen (d. h. hier: prosaisschen Erzählungen), jene wurden wohl gesungen. Beide werden als Quellen des Buchs genannt, auch neben einsander und im Gegensaß. 3. 16. 19. 23. — Dann wird noch

noch unterschieden zwischen dem geschriebenen und mundlichen, 14. und merkwurdig ist die Uebereinsstimmung zwischen beidem, da wo es ganz unabhängig von einander ist. 26. Am häusigsten geschieht der mundlichen Sagen deutscher Männer Erwälnung. 3. 24. 25. 27.

#### 27. Alen Bere Form.

Ueber die Form ist nur die eine Stelle in der Borzrede zu bemerken. 4. Der (Endz) Reim wird nirgends genannt. Jene Stelle scheint auf den ersten Anblick merkzwürdig: die Gedichte seinen gesetzt nach der Weise 3) der nordischen, dies konnte auf die Gesetze der Alliteraztion bezogen werden. Allein aus dem Folgenden und eiznem Beispiel, das sich darauf bezieht, wird der Sinn ganz klar, es war hinzugesungen worden, wie bei den Scalden, d. h. man erlaubte sich poetische Ausdrücke, dann schönere Umschreibungen (Heiti und Renningar). Das geht aus der Stelle hervor, daß die Sage abgez kürzt und mit Berlust der poetischen Darstelz lung niedergeschrieben ist.

#### 28. Dentiche und nordifche Recenfion.

Der Gegensatz ber beutschen Recension zu ber nordischen wird mehrmals Lestimmt angeführt, (und die Wilf. S. selbst, ihren Ursprung bestätigend, stimmt mit jener). Zum Theil haben Nordmänner diese Sage auch behandelt 2., da allerdings manches in

3) hatte heißt überhaupt Natur, Art, dann fowohl Bersart als Bers felbst, wie das danische Bise (wir gebrauchen Beise nur noch von der Welodie) und das satein. modus und modulus. Dlassen S. 250. ber deutschen Sage ift, was die nordische nicht kennt. Brynhild wird gerühmt im Suden (ber Ausbruck für Deutschland in ben altnordischen Sagen) und im Nor= ben 6. Sigurd in deutscher wie in nordischer Bun= ge. - Den Elephant nennen die Waringer b. h. Nord: manner Fil 10.; fo nennen ihn auch die Dyraheiti Mr. 2. 4). Sehr beutlich ift die Stelle 12., wornach ber Drache, ben Sigurd tobtete, im Morden Safnir beißt, benn bies bezieht fich auf die Eigenthumlichkeit der Sage, nicht der Sprache, wo drekt auch üblich ift; allein in ber nord. Sage ift die Schlange, die Sigurd todtete, ju= gleich ein Denfch: Fafnir. Gben fo heißt Belent in der nord. Sage Bblund (freilich ein Bort, nur bia= lectmäßig verschieden), der Schmied, der sich an Nidud racht. Siegfried mird zwar nach ber nord. Form Si= gurb genannt (übrigens offenbar basfelbe Bort: Gig= vrb, Sigurib), doch fommt auch etlichemal die deut= sche: Sigfrod vor. Cap. 145, 367.

29. Ståtten, an welche bie Sage gefnupft mar 5). Bur Zeit bes Sammlers waren noch Denkmaler übrig, an welche die alte Sage sich lehnte und welche die Erinnerung baran aufrecht erhielten, 16b, 21, 22, 25, Sufat kann insoweit nicht Soest seyn, als nach ber B. S. felbst ber Bug anfangs mit dem im Nibelungenlied nach Spelburg übereinkommt; bennoch wird ein Busammen= hang damit und namentlich mit dem hiftor. proelium Sufatense

<sup>4)</sup> Mertwurdiger Beife ftimmt bier die norbifche Sprace mit ben oriental. überein, Sijl beißt er im arabifchen, während die anderen Sprachen fich den griechischen Ramen angeeignet haben. Bergl. Ihre h. v.

<sup>5)</sup> Da dies teine Darftellungen ber Cage felbst find, und obne fie unverständlich, fo werben biefe Bengniffe bier auch bemertt.

satense ohwalten 6), wenn man noch die Stapfen von dem Roßhuf im Stein sah 7., so findet sich die Sage in der des Roßtrappes am Harz (Ottmar, 181.), doch unter ganz ans dern Umgebungen erhalten, wiewohl auch diese noch sehr verschieden erzählt wird (z. B. ganz anders dei Melissanstes.) — Da die Mosel sich in keine See ergießt, mußes in der Gegend von Coblenz dei ihrem Fall in den Mein gewesen seyn, wo Dieterich den Spieß nach ihm warf. 176.

# II, Blomfturwalla: Saga, (Mitte bes 13. J. H.)

30.

Thá er Hákon, kalladur hinn ríki, havdi rádid fyrir Noregi tutugu vetur, thá komu utan af Spania fendimenu Fridriks konungs, med briefum ok vináttumálum ok familegum prafentum, er kaifarinn fendi Hákoni konungi; enn thad fylgdi theim bodum, at kaisarinn bad Hákon kong, ad senda sier dóttur fina, er Kristin hiet, ok vildi hann siá henni fyrir samilegri gistning. Enn kongurinn med rådi vina finna ok famthyki finnar dóttur giörir eftir kaifarans bón, ok var hennar ferd fämilega giörd med miklum kostnadi ok förunciti. Formadr theffarar ferdar var meistarinn Biarni úr Nidarófi, er bestur madr hefur verid i Norvegi. Christine fommt nach Spanien und wird mit Ehren empfangen. Enn thuinast var famileg veitslu i kongshöllini ok var iómfrúin thángad leidd, fídan fendi kaifarinn iómfrunni thriá (? tvo) bradur fina Vilhialm oc Henrik, vóru

6) Die Beschreibungen von Soest, namentlich burch Emming, baufen, geben gar fein Licht und haben feine Spur mehr.

vóru their allir ágiätir. Kaifarinn bad hana kiófa, hvörn hun vildi eiga, enn med rádi kaifarans kiöri hun sier Henrik ok fastnadi hann sier hana ok vóru thaug púffud faman ad lögum. Enn ad kaifarans veitslu yfir siadinni heirdi Biarni meistari lesid i thysku mali thad afintyri, hvort hann fürdi til Noregs. Als Sakon, genannt der machtige, zwanzig Sahre über Mormegen geherrscht, ba famen aus Spanien Ge= fandten des Ronigs (Raifers) Friedrich mit Briefen, Freundschaftsversicherungen und geziemlichen Geschenken, welche ber Raifer dem Kenig haton sendete; und bas war die Absicht dieser Gefandtschaft, daß der Raiser den Ronig Sakon bat, ihm feine Tochter zu fenden, bie Christine bieg und wollte er fie verforgen mit einer geziemlichen Berheirathung. Und der Konig mit Rath feiner Freunde und Beiftimmung seiner Tochter that nach des Kaisers Bitte und ward ihre Fahrt geziemlich berei= tet mit großem Aufwand und Gefolg. Vormann (Un= führer) diefer Sahrt war Meifter Biarn aus Nibaros. ber ber beste Mann gewesen ist in Norwegen. - Bus nachst war ein geziemliches Fest an des Konigs Hof und war die Jungfrau babin geführt, barauf sendete ber Rais fer ber Jungfrau feine zwei Bruber Wilhelm und Bein= rich, die waren alle herrlich. Der Raifer bat fie auszu= wahlen, welchen sie haben wollte, und mit des Raisers Rath wählte sie heinrich und verlobte er sich mit ihr und wurden die beiden jusammengegeben nach dem Gefet. Und bei bes Raifers Fest an ber Statte borte Dei= fter Biarn lefen in beutscher Sprache biefe Abentheure, welche er nach Norwegen brachte.

Die historischen Unrichtigkeiten, welche diese Stelle ent= halt, — namlich: Kaifer Friedrich war schon todt zur Zeit Dieser dieser Vermählung der norwegischen Princessin Christine (1256-57.), welche auch nicht mit dessen Vruder Heinstein Peinstich, sondern mit Philipp, Vruder des kastil. Königs Alphons 10. statt fand; ferner: nicht ein Vischof, sonsdern ein anderer Viarn solgte dem Vrautzug — sind schon mehrmals bemerkt worden, sie wersen aber damit die Angabe von dem deutschen Ursprung dieser Sage nicht um, da es offendar Verwirrungen sind (und abslichtliche Verfälschung ohne Zweisel vorsichtiger zu Werkgegangen wäre). Den wahren Grund: die Verbindungen Hasons mit Friedrich II., die Verheirathung der Princessin und die Eristenz eines Abts Viern zu Nidaros hat schon Hr. Prof. v. d. Hagen (altd. Museum II. 1. 339-42.) aus dem Torsäus dargethan.

Das scheint mir in Beziehung auf die hierhergehöristigen Worte gewiß, wosur auch die innere Wahrscheinslichkeit spricht, daß der nordische Ueberseger diese Sage bei einem Fest, vielleicht an Friedrich II. Hof, deutsch lesen hörte und darnach auffaßte. In deutscher Sprasche <sup>7</sup>) heißt es ausdrücklich in unserm Manuscript, nach welchem die Stelle mitgetheilt ist, und sicher ist diese Lesart, die auch Peringssstöld in der Vorrede zur Wilstingsga hat, die richtige 8).

III.

7) Gewiß in hochdeutscher, obiges Fertila heißt auch Fritula.
8) Hr. v. b. Hagen liest sowohl in den altdeutschen Samme lungen S. 81. als auch in seiner Ausgabe altnordischer Saegen: it thessu mäli, in die ser Sprache, was selbst nur sehr gezwungen Sinn gibt, da weder von der Sprache die Rede, noch unmittelbar Spanien genannt ist, worauf sich das Pronom. beziehen könnte. Daher fällt die daselbst (S. 91.) gemachte Behauptung: "ohne Zweisel habe Bidrn diese Sage spanisch gehört" von selbst.

III, Ungarische Traditionen. (Um bas Jahr 1358.)

Alte Sagengeschichte, in welcher bochft wahrscheinlich and die Beit unferes Mythus vortam, war bei ben Un: garn vorauszuseten und nur die Frage, ob fie, nicht gang verschollen, noch in Bedichten oder Chroniten aufbewahrt fen? Der altefte Geschichtschreiber, ber anonymus Belae notarius, unter Bela I. (1060-63.) ober boch unter Be: la II. (1131 - 1141.) ermahnt fie fcon ausdrudlich, allein, indem er in critifder Unfict von den lugenhaften ga= beln der Bauern und gehaltlofen Liedern fab: render Ganger (falfae fabulae ruflicorum et garrulus cantus joculatorum) in ber Borrebe fpricht, übergeht er fie und ben Urfprung bes Bolfe, und beginnt erft mit bem Einzug ber Ungarn im 3. 883. Die ungrifde Chronif bes Thwrog, beren erfter Theil fich blos mit ber alten Beit ber Sunnen beschäftigt, murde gwar im 16. 3. S. ge= fchrieben, allein ihr Alter wird bedeutend burch Die Ent= bedung hinaufgerudt, daß Thwroz barin genan eine alte Chronit abgeschrieben, welche bandschriftlich zu Wien fich befindet und nach eigener Ungabe von dem oben bemerften Jahr 1358. ift; fo genau, daß blog die Barianten baraus in der neuen Ausgabe von Thwroz durch Schwandtner (welche hier benuft ift) angegeben wurden und ein eigener Ab: brud unnothig mar. Dies die chronica hungarica und bie antiquae Hungarorum historiae, auf die Thwres felbst periciedentlich fich beruft (c. 4. 11. 15. 23.). Allein jene banbidriftliche Chronit fagt felbft wieder von fich aus: collecta ex diversis chronicis veteribus (f. Bel's Borrebe au Schwandtner) und fo wird ihre Quelle jenem Unonv= mus unter Bela giemlich gleichzeitig feyn. Bon biefen an= bern alten Chronifen hat fich vielleicht noch eine in bem Leben Attila's von Dic. Dlabus im 16. 3. S. gefdrieben (Dr. 126 ff) jum Theil erhalten, oder etwa auch dabei bie abweichenbe Recenfion mundlicher Ueberlieferung. Dies wirb unten fich zeigen, bier werben von ihm nur fleine Gin= gelheiten, die fur fic nichts ausmachen, bemertt.

36 zweifte nicht, bag an biefen angezeigten Orten bie ungariiche Cagengefdichte, deren er fte Quelle ein ur= altes Bolfsepos war, fich erhalten; es tragt auch alles, mas erzählt wird, gang biefen Charafter. Der Streit, ob die Ungarn (Magparen) ein von den Sunnen gang verschiedenes ober ein verwandtes Bolt find, fommt bierbei gar nicht in Betracht. Gin übermundenes Bolt wird boch nicht leiblich gang vernichtet, und wie das fiegen= be au ber Ratur bes neuen Landes mit feiner Gigenthum= lichfeit und den davon abhängenden Gitten fic bequemen muß, werden auch die alten, gleichfam an die Erdicolle gebundenen, Stammfagen ungerufen gu ihm fich brangen und auf mannichfache Weife fein Cigenthum. ABenn auch bie Magyaren unbezweifelt von dem Stamm einer gang= lich verschiedenen Sprache gefommen waren, fo murben boch die Eraditionen der hunnen gu ihnen übergegangen fenn und auf biefe ift es, wie gefagt, allein abgefeben. Dagu fommt nun, daß nach Thwroz (c. 24.) und Dlabus (c. 18.) die Bedler in ihren abgefonderten Gitten fich fur Nachtommen 3000 übrig gebliebener Sunnen halten, (wie: wohl ibre Sprache ausgemacht nur ein Dialect ber ungarifden); fie ftellten fich ben Magyaren anfange entgegen, behielten aber bann, ale jene fiegten, ibre Gibe. Thwrox fubrt fogar befondere Eraditionen derfelben an, fie glaub: ten, Chaba, Attila's Gohn, fep nicht, wie bie Befcich: te behauptet, nach Scothien gurudgefebrt, fondern in Griechenland bei feinem mutterlichen Grofvater, ju dem er geflüchtet, geftorben, weshalb man fprichwortlich bei ihnen fage: tunc redeas, dum Chaba de Graecia revertetur. Endlich entscheibet bier, daß die alte Sagenge= icichte auf der Ginheit beider Bolfer befteht, Thwrox fagt nicht andere ale: Hunni five Hungari, und Almus, ein Unführer ber Magvaren, wird ansbrudlich ale ein Rachtomme des Attila angegeben und ift den Ruffen beshalb icon fürchterlich, fowohl bei bem Anony. Belao (c. 7.) ale bei Thwroz (II. I.), ja diefer tabelt eine ans bere Tradition, als gegen die Chronologie ftreitend (I. c. 24.) wornad

wornach Edmen, der mit den Magnaren fam, fogar noch ein Entel bes Attila foll gewesen fenn.

Bas fur unfern 3wed gebort, ift fo furg ale moglich bier ausgezogen, Ewroz liegt ju Grund und bie Abmeis dungen anderer werben namentlich angegeben, die Marian= ten mit De. bezeichnet, begieben fich auf jene Sandichrift au Wien, bas chronicon Budenfe ift ein Auszug aus Thwrog, der gu Dfen 1473. ericien, und gleichfalls Darianten liefert.

Im Jahr 373. zogen die hunnen nach bem Decibent. Unter ihren Anführern war Ethele, Rewe und Bu= ba, Bruder und Cohne des Bendeguck (DC. Ben= Dekus); ihre Geschlechtstafel führt durch viele Glieder endlich auf Sunor einen Gohn des Memrod (bes bi= blischen Riefen), ber ein Nachkomme des Japhet war. Nach andern aber war Magog ber Stammoater (anon. Belae c. 7. Thwroz I. 2. II. 1. 9). Bu biefer Beit lebten in Pannonien die Langbarten, Alemannen und Romer, ein Tetrarch Matrinus, nach andern Martinus (im MS. und in der Chronif des Peter v. Rema b. Schwandt. ner II. 608. Macrinus; b. Dlahus Maternus) war ihnen von ben Romern vorgesett. Ueber gang Deutsch= land aber herrschte (omni Germaniae praesidebat. c. 11.), gleichfalls nach bem Billen ber Romer, Detrich von Berona, ein Alemanne. Ale Matrinus von ber Ankunft der hunnen horte, bat er um Sulfe bei ben Romern, diese riefen den Detrich bagu auf, und es

9) Unter ben Descenbenten bet Ethele tommen folgende por, beren Ramen von bem feinigen blos burch die Endigung verschieden find: Ed, Ebum (al. Ebmen), Etu, fie ge= boren gu ben fieben Sauptleuten, welche die Magparen führen.

sammelt sich ein großes Beer an der Donau. Dreimal wird gekampft, bas erstemal überfallen die hunnen bas Lager des Matrinus und Detrichs und schlagen einen Theil der Langbarten und Allemannen; am folgenden Tag aber haben jene in einem schweren Treffen über die er= mubeten hunnen die Oberhand, ungeheuere Bahlen der Gebliebenen werden angegeben, 125,000 hunnen mit Reme, Ethele's Bruder, der feierlich zu Rewehaza (heute verderbt: Rnago) begraben wird, und 210,000 von der andern Seite. Endlich kommts bei Tulng in dem Feld Kesmaivr zur letten entscheidenden Schlacht (wo das Blut über das Feld floß. Dlahus c. 2.), in welcher die hunnen fiegen. Matrinus fallt, Detrich entflicht, ift aber durch einen Pfeil an der Stirne verwundet. Als Wahrzeichen bringt er ihn mit nach Rom und es wird ergablt, er sen des= wegen der Unfterbliche genannt worden: "noch bis auf den heutigen Tag wird er bei ben Ungarn hale hatatlan Detreb genannt", b. b. ber beilige Die= terich (propter hoc immortalitatis nomen usurpasse narratur, Hungarorumque in idiomate halhatatlan 10) Detreh dici meruit, presentem usque in diem c. 15.). Man ergablt auch die Kabel, bag biefer Detrich einen Belm gehabt, ber je langer er ihn getragen, besto glanzender geworden (hunc Detricum galeam quandam habuisse et illam, quanto magis deferebat, tanto majori claritate refulfisse fabulantur). Nach dieser Schlacht (im 3. 401.) behalten die hunnen Pannonien; da die anderen Beer= führer gefallen find, werden Ethele und Buda ermablt. Mun folgt eine Beschreibung von Ethele's Macht: von allen Enden der Welt stromten die friegerischen Bolfer

10) Bei Schwandtner fteht halhatalan, aber nach der Berfiches rung eines Unggen ift Dies unrichtig.

au ibm, gegen die er sich freigebig bezeigt; er nennt sich unter andern auch Ronig der Gothen und Danen, feine Pracht überfteigt alles, fein Zelt ift mit Gold und Ebelfteinen gegiert; fo fein Reitzeug, Tifch, Thron, Bett, Tafelgeschirr find von Gold und Ebelfteinen. Ginen ge= fronten Geier hat er zum Schildzeichen (nach anderen ei= nen Mar, Dlahus c. 3. p. 865.). Auf feinen Bugen folgt ibm eine Million hunnen, die fremden Bolfer nicht mit gerechnet. Er schreckt burch einen Bug nach Griechenland ben griech. Raifer; ber Oftgothe Walmer unterwirft sich. Darauf beruft er eine große Bersammlung, Detrich von Berona, von Ethele's Wohlwollen bewegt, ift fein Freund geworden, fommt mit vielen deut= ichen Fürsten (freiwillig, Dlabus c. 4.) und wird febr freundlich empfangen. Detrich beredet ibn, in den Westen einzufallen; Ethele laßt ben Buda als Regent babeim und sieht nach Deutschland. Bei Bafel im Reich Constang stellt sich ihm des Landes Ronig Gi= gismund entgegen, wird aber geschlagen und unter: wirft fich. Dann vermuftet er Strafburg und bas fud= liche Franfreich, gulest Burgund und Lyon. Mun ruckt er gegen ben Rhodanus und zur Belagerung von Deleans. hier schieft er ein Drittel feines heers gegen den Sultan Mirmanumon nach Spanien, der aus Sevilla fort nach Marol flicht. Sest bort Ethele erft, bag ber romifche Actius gegen ibn fich rufte; er bebt die Belage= rung auf und zieht weiter; auf bem Bug wird ein Ginfiedler zu ihm gebracht, ber ihm fagt, er fen die Weifel Gottes (flagellum Dei), aber er werde ben Romern unterliegen; Die Wahrsager bestätigen es aus den Gin= geweiden ber Thiere. Darauf die Catalaunische Schlacht (nach Jornandes). Alle Ethele ficht, daß die Feinde, obgleich Sieger, fich zuruckzichen, ruft er aus: "fella cadit,

cadit, tellus tremit, en ego malleus orbis!" unb lagt fich nach des Einsiedlers Ausspruch flagellum Dei nennen; wovon hernach der hl. Lupus in Trones bewegt wird. Ethele gerfibrt jest Gallien und Rlandern. gicht dann nach Gifenach in Thuringen, wo er feiers lichen Sof halt und die benachbarten Fürsten reich be= schenst; dann unterwirft er sich unter andern Bolfern auch die Rormanner, Friefen, Preufen und Li= thauer. Er hort, daß die Romer Rrieg im Ginn ba= ben und eilt beim nach Pannonien: Buda hatte fich in feiner Abmesenheit das Reich angemaßt und die Stadt Sicambria, fatt Epelburg, Budwara genannt, Ethele tobtet ihn eigenhandig, doch behielten die hunnen ben Namen bei und nur die Deutschen aus Furcht fpra= chen Epelburg. Nun beginnt erft ber Bug nach Italien. Bon Leo abgehalten, kehrt er vor Rom um und nach Pannonien zuruck, und hat jest einen Bug übers Meer vor, nach Alegypten und Affprien; allein als er Hochzeit halt mit ber Tochter eines Bactrianischen Königs My= folth (MS. Mikolch), über alle Rrauen ber Belt schon, flirbt er von Wein und Wollust erhipt in ber Brautnacht, an einem Blutfturg, und ber fo vieler Blut vergoffen erftidt in bem eigenen. Er war 120 Jahr alt.

Die unterworfenen Fürsten wissen nicht, ob sie sich über Ethele's Tod freuen oder ihn betrauern sollen. Unzter diesen war Detrich von Verona einer ber ausgezeichnetesten (excellentiam habuit non ultimam c. 23.). Es bilden sich zwei Parteien für zwei Sihne des Ethele. Für den Chaba, mit der Honoria Tochter des griech. Kaisers Honorius erzeugt, erklären sich größtentheils die Hunnen; für den Aladarich aber, einen

einen Sohn ber Frau Kremheilch (MS. Crumbeldina, chron. Budense: Crimiheldin, Dlahus c. 17. nennt fie Rreinheilt, Tochter eines bairisch en Ber= jogs) aus einem berühmten Geschlecht deutscher Ber= joge (de illustri prosapia germaniae ducum orta, domina Krimheilch vocitata) bie beutschen gurften. De= trich erregte Uneinigkeiten zwischen beiden Brudern und nun konunt es zu einer furchtbaren Schlacht (horrendum proelium) innerhalb ben Mauern von Gie cambria (d. h. Chelburg) und auf dem anliegenden Nachdem alle Deutschen gefallen waren und alle fremde Belfer, vernichteten die hunnen fich felber gegenseitig. Diese Bruderschlacht soll funfzehn Tage gebauert haben, und die Deutschen, wo fie es nicht aus haß gegen die hunnen verborgen bielten, mußten es fagen, daß mit ihrem Blut die Donau fo ver= mifcht war, daß weder Menschen noch Bieh von Gicambria bis Potentiana ihr Waffer rein ohne Blut trin= fen konnen. Chabas Partei behielt allzeit die Dberhand, bis er gulett burch bie Runft Detrich's foll befiegt worden fenn (ad ultimum Chaba cum fuis per artem Detrici devictus fuisse dicitur).

Won diesem Detrich von Verona und dem Langbarten Matrinus wissen Priscus, Jornandes und die übrigen Siestoriter, welche hier die westlichen im Gegenfatz heißen mögen, nichts II), so wenig wie von der dreisachen Schlacht mit ihnen und dem endlich erlangten Sieg der Hunnen, es heißt (b. Jorn. c. 24.) blos, daß Ermanarich's Tod den Hunnen Gelegenheit zum Eindruch und zu der Vessegung ber

11) Der Tetricus von Beroua, der bei dem fpaten Erufius (1. 8. c. 11.) einmal wie verstohlen als ein Seitgenoffe Uttila's genannt wird, ist aus dem Thwros, den er überhaupt fichtbar benutt hat.

ber Oftgothen gegeben. Es ift fo ficherer diefes aus eine heimischer Tradition geftossen, da Thwroz allzeit bier Detricus (nach dem ungr. Detreb), wo er aber ben Jornans bes benust, wie diefer, Theodoricus, fcreibt. Die zweite hauptabweichung ift, daß Ethele nicht gegen die Beftgothen und Romer auszieht, fondern von Detrich gereitt, Deutschland und Gallien erobern will, und erft bei ber Belagerung von Orleans bort er von ben Mugungen bes Mes tius. Bei Bafel fommt ibm Ronig Gigismund entgegen, wird amar beffegt, aber nicht getobtet und untermirft fich, bas ift der burgundiide Guntarid der meftlichen Siftoa rifer, den Attila aufrieb 12) (protrivit. hift. misc.). Die catalaun. Schlacht wird gang nach Jornandes befchrieben und es int barum moglich, baß fie ber eigenthumlich ungar. Sage frem b ift, auch weil Detrich, ber boch nach ihr Unstifter bes gangen Rriegs mar, nicht ein einziges mal dabei genannt wird. Die Unternehmung von einem Drittel des heers gegen den Gultan in Spanien, welche bier als ein Grund der Niederlage des geschwächten Ethe= le's angegeben wird, und wovon die westliche Beschichte and nichts weiß, icheint dafur gestanden zu baben; auch febrt biefes Drittel nicht wieder beim, fondern bleibt in Spanien. Die britte Sauptverschiedenheit ift nun, bag Attila nach ber catal. Schlacht fich nicht nach Italien giebt, fon= bern norblich wendet, erft Gallien und Franfreich gerftorend, bann nach Gifenach, wo er Sof balt und die Rur= ften Deutschlands durch feine Freigebigfeit gewinnt. Darquf folgt ein Bug nach ber nordlichen Rufte Deutschlands, jest bort er erft, baß die Romer einen Rrieg gegen ibn vor-

12) Olahus macht baber aus ber einen Schlacht zwei (c. 4. p. 867.) eine mit Sigismund bei Basel und dann nach der Berstorung Strafburgs eine andere mit dem burgund. Gunetachar. Aventin bair. Chr. 250b. vereinigt beides, indem er ben burgund. Gundafar mit feinem Sohne Sigmund durch den Ehel schlagen läst.

Alltdeutsche Walder I. 6.

S

haben, geht beim, tobtet nicht burch Lift, fondern eigens bandig den treulosen Buda und nun führt er ben Rrieg in Italien, der wieder nach dem Jornandes befchrieben wird; felbft feine Furcht, Rom gu crobern, weil der gothis fcbe Alarich bald nach der Eroberung und Plunderung der Stadt ftarb, ift daber (f. Jorn. c. 42.) und wenn es ferner beißt: Ethele habe ausgefagt, wie neben dem Pabft Leo, ber ihn jum Rudjug bewegte, in priefterlichem Gewand ein Greis mit ehrwurdigem weißem Saar gestanden, ber mit entbloftem Schwert und Bahnfnirfden, wo er nicht Leo's Bitten erfulle, einen naben und traurigen Cod gebrobt, fo wird diese offenbar chriftl. Legende in dem Ambrof. Coder der hift. misc. (Muratore I. p. 89.) von Attila gleichfalls erzählt; und es zeigt fich in ber Darftellung biefee Buge gar nichte eigenthumliches, fo bag er vielleicht auch der urfprunglich ungar. Tradition fremd ift. Dagegen wird der Krieg nach Ethelc's Tod wieder aus einheimischen Quellen befchrieben, Chaba und Albarich vertreten bie Stelle bes Ellac und des (Bepidenfonige) Ardarich bei Jorn.

Ethele, ber vielgenannte, (nominatissimus, Anonymus Belae c.1.) erscheint im Ganzen schon viel glanzender und mythischer, die Beschreibung seiner Pracht ist geradezu dem Bericht des Augenzeugen Priscus entgegen, Atrila's Becher war von Holz, Schwert und Neitzeng ohne den Schmack, den die andern Hunnen hatten; seine Abstammung von Magog oder dem biblischen Nimtroth, der Beinamen: Geifel Gottes, den er im Titel führte und wovon die westlichen auch nichts wissen 13), jener

13) hat ihn ein beutscher Geschichtschreiber früher als Lambert schaffnaburg. aus bem 11. Jahrh.? Merkwürdig, baß auch bas Nibel. Lied und überhaupt die deutsche Sage ihn nicht kennt; es war ein stolzes Wort, das nur das eigene Bolt zu eigenem Ruhm aussprach. Man dentt sich dabei leicht eine falsche Uebersehung des deutschen Namens Goth-

jener Ansfpruch: die Sterne fallen, die Erde gittert, ich bin der ham mer der Welt! fein hohes Alter, find bahin gehörige gage.

Dice alles tonnte ale fpatere Bergroßerung ber Sage betrachtet werden, allein es zeigen fich auch Cigenthumlichteiten, die mit der deutschen Fabel, doch unabhängig bavon, übereinstimmen und zu den merkwurdigften Zeugniffen barüber gehoren.

#### 31. Egel und Chriembilb. (Rr. 60-62, 122.)

Ethele erscheint hier als Herr ber Danen und Nerbe manner, wie im Nibel. Lied Hawart von Zennez marche ihm unterworfen ist, als Eberherr ber Friezsen, wie er in der Wilf. S. der Sohn eines friesischen Königs ist; sein Zug nach Thüringen zeigt sich darin, daß Irnfrit von Thüringen im Nib. Lied (Nr. 6.) sein Mann ist 14). — Er hat eine Frau aus dem berühmten Geschlecht deutscher Herzoge Naznens Krembeilch, Erimiheld, und das ist ganz klar die Chriemhilde aus dem berühmten Burgundisschen Heldenstamm, in den Nibel. und in andern Gesbichten Feldenstamm, in den Nibel. und in andern Gesbichten 15).

32.

fest.

Bothgifal, allein fie liegt wie Carolus magnus (aus Carlmann) icon alt in der Sage und Sprache.

14) Elfenach ift vielleicht genannt, weil es der ungar. Sage durch die heil. Elifabeth bedeutend geworden und fie fic beebalb daran mag gefnupft haben.

15) Die Angnben fpater bentscher Chroniten in Falkensteins thus ring. Chronif 1. 227., daß Attila zu Eisenach Chriemhild gebeirathet, sind bier aus dieser, so wie aus feinem Jug nach Cisenach (von dem auch Lazius do migrat. gent. I. 9. und andere die Falkenstein nennt, reden) offenbat zusammenges

#### 32. Silbegunbe. (Dr. 5.)

Die Braut, bei der Ethele (wie bei Jornand.) in der Nacht denselben bedeutenden Tod stirbt, wird die Tochster eines Königs von Bactrien: Mykolth genannt. Der Namen klingt orientalisch, doch ware wohl eine Vereinisgung mit Ildiko der westlichen Schriftsteller möglich, wenn man eine bloße Sylbenversegung darin sahe: m= (blos der vorgesetze Lippenlaut) J=ko=lt, Ilt=ko 16).

## 33. Dieterich von Bern. (Mr. 76. 121. 126. 129. 131. 138. 140. 142.)

Detrich von Verona ist schon den Worten nach Dietrich von Vern 17) der deutschen Dichtung. Wie er darin der Mittelpunct und eigentliche Herr ist, so ersscheint er hier in gleichem Verhältniß. Er war einer der herrlichsten Vorsteher von ganz Deutschland, ja er wurde ein unsterblicher, wie die deutsche Sage auch

fest. Ritius de reb. ungar. L. 1. p. 859. macht bie Chriems bild jur Tochter eines fach fifch en Herzogs. Bonfinius I. 7. fagt blos: Aladarius ex illustri germanorum profapia genitus.

- 16) Es tann dabei fehr gut ein wirklicher oriental. Namen fepn, nur führte die Berfetung darauf. Es ware nicht der erste Fall, wo Unkunde einen fremden Namen zu einem verständlichen entstellte. Es wird auch nicht behauptet, daß Ibito der ursprüngliche war, Mytolt konnte eben so auf den deutschen führen. Bonfinius I. p. 104. vereinigt übrigens beide Angaben, indem er die Ildico zu einer Bactrischen Königstochter macht.
- 17) Bern und Berona (Bern) ist ein Wort; daß dieses Bern das italian. Berona sep, folgt also daraus noch nicht. Bern ist sowohl ein altdeutscher Mannsnamen, chron. corbei. b. Reuber p. 132., als auch andere Orte ihn noch führen.

auch nicht weiß, daß er gestorben ist s. Mr. 76. und heiliger bei den Ungarn genannt, bis auf diessen Tag. Dies bezieht sich nicht blos auf die Zeit der handschriftl. Chronik, sondern auch auf die spatere des Thwroz, selbst des Olahus (Nr. 126.). Sein Berhältniß zu Ethele, wornach er anfangs sein Feind, dann sein Freund ward, ist darin sichtbar, daß Dieterich nach der Ravenschlacht erst mit Egel mußte verschnt werden, besonders wie es die Klage (2185–89.) streng ausgedrückt hat (s. Nr. 99.). Wie er hier erscheint, als sein erster Mann und Genosse im Krieg, ist er durchaus in den alten Gedichten dargestellt. "Ich des chunich Egel lines man", sagt Dieterich (Nib. 9376.).

#### 34. Die große Schlacht. (f. Mr.4.)

Die catalaun. Schlacht tritt, wie bemerkt, in ber ungar. Tradition nicht hervor, baher erscheint der große Rampf hier in dem Bruderstreit (Chriemhilde streiztet auch in der deutschen Dichtung gegen ihre Brüder) nach Ethele's Tod. Jener Blutstrom zeigt sich wieder und das Trinken daraus; ja Chaba, der immer noch die Oberhand behielt, wird zuletzt burch die Kunst Deterich's besiegt, wie Dieterich im Nibel. Lied (9514.) zuletzt den immer siegenden Hagen bezwingt, indem er, fürchtend dessen Schwert Balmung, mit Listen gez gen ihn schlägt und durch Kingen ihn überwältigt.

#### 35. Dieterich's Selm Silbegrein.

Es geht die Fabel, daß Dieterich einen glanzenden Helm hatte, der je langer er ihn trug, je mehr an Glanz zunahm. Dies ist der Helm Hildes Grimur, (Hildegrein Ecken Ausf.) den nach der Wilk. S. c. 16. Thidrik von Hildur und Grimur mit

mit einem großen Schatzerwarb und welchen kein Eisen verletzte (c. 95). Auf das letztere mag sich auch jene ungar. Sage beziehen, daß ihm der Pseil an der Stirne nicht schadete. Dieser lichte Hildegrein "der Schein im Feld gibt" wird im Alphart (194.) erwähnt. Nach der Dresd. HS. von Ecken Aussahrt (Nr. 184.) ist ein Diamant in dem Helm, der Nachts den Schein gibt, nach der Necension des Drucks (zu Augsburg) Str. 58. 59. heißt es ausdrücklich: Hildegrein leuchtete Nachts im Wald durch die Bäume, als wär er mit Lichtern bedeckt und Str. 60. selbst wörtlich übereinstimmend, indem Diesterich zum Helm spricht:

"je alter du nun wirdest, je lichter gibst du Schein!"

Durch diesen Helm aber Conunt die ungar. Tradition ber deutschen und nordischen noch naber. Thiorie hat im Erwerb Diefes Schapes, so wie in feinem Berhaltniß zu dem 3werg Alprich, ber ihm beiftebt, Die Stelle Gie a= frieds (f. unten Mr. 43.) und erbeutet eigentlich ben Mi= belungenhort. Der Zwerg Malpriant, welcher nach der Wilf. G. (c. 16.) den Helm geschmiedet, ift niemand als derfelbe Alprich, m=Alpri=ant, wieder, die= fer vertritt aber zum Theil des nordischen Reigens Stelle, bestimmt ba, wo er ben Thibrif gegen Grimur wie jener ben Sigurd gegen Fafnir anreigt. Grimur ift Daber Fafnir und der helm hildegrein ift der Megis= helm (Schreckenshelm), den Fafnir eben fo mit dem Gold besaß und welchen nach den eddischen Liedern kein Lebendiger ohne Schrecken ansehen konnte ("ok oll quikvendi hröddoz vith"). Zu noch größerer Bestätis gung fagt hildegrinur dasfelbe aus: Glanzesichref= fen, Selm, ber burch Glang Schrecken erregt; bie Wilf. S. erklart ben Namen außerlich, Thibrif habe nach bem Miesen Riesen Grimur und seiner Frau Hilbur (in Ecken Ausf. und Siegenot: Greime und Hilbe) den Helm genannt; aber umgekehrt: in die beiden Gestalten ist das Wort getheilt, welches nur ein Ding, den Drachen (was Vasnir zugleich auch ist), bedeutete, welcher nämlich gold= und schuppenglänzend und schreckbar ist, Hildi- ghendor 18); endlich sind hildi-gaulltr und hildi-svin kenningar von Helm (s. gl. edd. sam. p. 565.).

b. Einzelne Stellen. I. Siegfried und der Wibelungen Bort. Siegfriede Aubm.

36. Wolsunga=Saga. — S. 86. (b. Bibrner) heißt es von Sigurd: ok hans nasn mun vera aldrei firnast i thiskri tungu ok a mordurlondum, medan heimurinn stendur (und sein Namen wird ninuner verz gessen werden in deutscher Junge, und in den Nordslanden, dieweil die Welt steht). Dies zeigt auf die deutssche Sage von ihm, darnach heißt es auch: ok hans nasn geingur i ollum tungum sirir nordan Gricklandshaf ok sva mun vera, medan verolldinn stendur (und sein Namen geht in allen Jungen nördlich vor dem griechischen Meer und das wird dauern so lange die Welt steht). Dieses trifft wörtlich mit der Wilkina=Saga (s. oben Nr. 24.) überein 19).

Frühere

18) Eine andere Erflarung von hildur, Rampf, gabe auch Sinn: foredlich in ber Schlacht, aber feinen fo nah liegenben.

19) Auch in den eddischen Liedern fommen abnliche Ausbrude por. Gripir fagt (Gripis fpa. 43.) ju Sigurb:

"thvi mun uppi, methan auld lifir, thiothar thengill, thitt nafn vera"

(barum

**6** 4

Frubere Abentheuer.

37. Nibelungen -

2. 89. E dag der degen chune vol gewüchs gu man, Do bet er fulche munder mit finer bant getan, bavon man immer mere mach fingen unde fagen. Dies bezieht sich auf bas Lied vom hörnen Siegfried, wo er als Anabe (Str. 2 u. 5.) schon muthwillig fort= zieht, beim Schmied das Eisen entzweischlägt und den Umbos in die Erde.

38. Rofengarten (alter Drud von 1509.) - Str. 3. Senfrit aus Niederlanden fangt die Lowen und hangt sie mit ben Schwanzen an die Mauer. - Dies stimmt fast wortlich mit Str. 33. des Lieds von Siegfried.

39. Nibelungen. - Allgemein wird von Siegfried gefagt, daß er, ber schnelle Degen (85.), viele Reiche burch seinen Muth und seine Leibesftarke burchritten und sich überall bekannt gemacht und viel Wunder vollbracht (86.87. 183. 416.). Egel hatte ibn geschen 20) (4643.). Er weiß schon von Brynhild (1334, 1374.), so wie sie ihn wieder erkennt (1654.). - Dies geht auf das, was die Wilf. S. von feinen früheren Abentheuern bei dem Ronig Ifung, fei= nem Kampf mit Dieterich von Bern und feinem fruhe= ren Aufenthalt bei Brynhild erzählt.

Rampf mit bem Drachen, Sornleib. (Dr. 135. 139.)

40. Mibelungen. - Er schlug einen Linddrachen und badete fich in seinem Blute, bavon er hornen ward und unverletbar (409-12, und 3609-12.), doch haftete ihm ein Lindenblatt zwischen den Schultern und ba ift er

> (barum mag aufrecht, fo lang bie Belt lebt, Boltstonig, bein Namen fevn!)

ferner: Str. 25. 54. und um Regin. 14. 20) Das ift mertwurdig und tann vielleicht nur aus ber nord. Sage erflart merben.

er zu verhauen (3621-24.). — Dies bezieht sich auf bas Lieb vom horn. Siegfried, (und sest bamit seine Existenz voraus, freilich in einer reineren Gestalt, als in welcher es auf uns gekommen) Str. 7-12. Siegfried erslegt bas Sewürm, bestreicht sich mit bem Blut und wird ganz hörnen bavon, bis auf die Stelle zwischen ben Schultern (weil er nicht bahin reichen kann, nach dem Bolksbuch; vom Lindenblatt kommt nichts vor, man sieht also, daß das Nibelungenl. eine andere Recensionder Sage meint). Ebenso erzählt auch die Wilk. S. (c. 146. vgl. 166 u. 319.) nur tödtet er blos einen einzisgen Wurm.

42. Rosengarten — Str. 419. Senfrit erschlug einen Drachen vor einem Stein, ben sonst niemand besiegen konnte 420. 424. (Dresb. MS. 304.) er ist bornen.

#### Sort und Erwerb desfelben. (Dr. 119. 120.)

43. Nibelungen — Siegfried reitet allein, vor einem Berge findet er manchen kuhnen Mann, der Nibelungens hort wird zur Theilung hervorgetragen. Siegfried wird bemerkt von den Konigen Schilbunch und Nibelung, sie bitten ihn den Hort zu theilen und geben ihm zum Lohn dafür Balmungen das Nibelunges Schwert. Er aber kann die Theilung nicht verenden, weil sie so zornig

zornig waren, der Schatz bleibt ungetheilt. Ja, die Niebelungen kampfen nun mit ihm, aber durch Husse des eben geschenkt erhaltenen Valmungen erschlägt er zwölf Riesen, siedenhundert Nibelungsrecken, Schilbunch und Nibelung selber und erkämpft sich den Hort. Nur Aleberich, der Zwerg, der seinen Herrn rächen will, macht ihm noch Mühe, er kann ihn nicht bezwingen die er ihm die Tarnkappe abgewinnt. Nun ist der Hort sein eigen, Alberich wird Kämmerer darüber, leistet ihm Eide, so wie die Nibelungen jest seine Männer sind (V. 358–406.). Dann wird noch verschiedentlich des Horts gedacht (1950.) seines Reichthums B. 3112–4501. sf. (sogar eine alles zussichernde Wänschelruthe lag darin 4509.) auch der Tarnskappe (1359.) wodurch Alberich unterthänig geworden (4490.).

Die Wilfina Saga erzählt nichts davon, daß Sigurd diesen Hort erworben, allein Thidrik vertritt hier feine Stelle, wenn er von Hildur und Grimur den Schatz mit dem Helm (Aegishelm) erwirbt (f. unten Ar. 35.) ja, er siegt auch erst durch das Schwert Nagelring, das Alleberich gemacht, und er vorher gewinnt, er konnte auch blos dadurch erst siegen, wie Siegfried mit dem Balmungen. — Indessen sagt nebendei nach Sigurds Tod Attila zur Chriemhild, er wisse, daß Sigurd von dem Drachen (die Nibel. sagen das nicht, aber der Natur der Sache nach mußte es senn, da die Drachen das Gold bewahren, und in der überhaupt ursprünglichen norsbischen Sage der Hort und Drachenkampf zusammengehdzen) eine Menge Golds erworden. Auch kommt der Hort als zur Sage nothig vor und liegt in Siegfrieds Keller.

Dagegen

<sup>21)</sup> Er greift überhaupt bann in die Fabel des Rib. Lieds ein, was nicht hierher gehört.

Dagegen ift in dem Lied von Siegfried von diesem Erwerb des horts die Rede und ohne Zweifel deutet jine Stelle ber Nibelungen gang eigentlich barauf. Indeffen, da dieses, in der noch vorhandenen Recension schon sehr verderbt, verkurzt und verwirrt ift, auf der andern Geite aber die Stelle im Nibelungenlied felbst bunkel bleibt, fo ift die Sage an beiden Orten schon sehr auseinander ge= gangen. Rach bem Lied namlich findet Siegfried auch ben Nibelungenhort bei einer Steinwand, wo ihn ein Zwerg Riblung verschloffen hatte (Str. 13.). Nach feis nem Tod huten ihn beffen brei Gobne; nur einer Eng-Lin wird genannt. Ein Drache bat die Chriembild aus bem Tenster von ihrem Bater weggeholt und bewacht sie auf bemfelben Stein, wo unten der Sof liegt. Siegfried von einem Bracken geleitet, kommt zum Drachenftein und macht den Zwergkonig Euglin (Egwald im Bolfeb.) mit Gewalt sich gunftig. Dieser entdeckt ihm nun, baß ber Riefe Ruperan (Wulfgrambar im Bolteb.) ben Schluffel jum Stein habe, Siegfried ftreitet Darauf mit biefem und wurde einem Schlag unterlegen haben, wo ibn Euglin nicht mit der Nebelfappe bedeckt batte; dann mit frischer Rraft überwindet Ciegfried den Riefen, wird von ihm in den Stein geführt, dort muß er ihn aber, wegen oft erneuerter Treulofigkeit herabwerfen, fo daß er sich todt fällt. Dben hat Siegfried die Chriembilbe gefunden und bas Schwert, nach Angeige des Riefen, womit allein ber Drache fann getod= tet werden. Es folgt nun der gewaltige Rampf mit bem feuerathmenden, mahrend beffelben werden die 3merge im Berg angstlich und die beiden Gobne Diblungs laffen ben Sort heraustragen (Str. 134.). Siegfried bezwingt endlich den Drachen, Guglin erquickt den ftreitmuden und die Zwerge banken fur die Bcfrei= Befreiung von des Riesen Herrschaft. Bei der heims fahrt sagt Euglin dem Siegfried sein Schickfal voraus; dieser besinnt sich auf den Hort, weiß nicht, daß er den Nibelungs=Sohnen gehort, holt ihn, wirft ihn aber in den Rhein.

Man fieht bier bie Uebereinftimmung im Gangen und in ben einzelnen Bugen, welche nur verset find. Giegirieds Rampt ift der um Chriemhild am Drachen= ftein; Balmungen bas Schwert, bas Ruperan felber anzeigt, womit der Drache, bem er zugethan ift, und mit dem er genau zusammenhangt, allein fann getodtet werden; Euglin, der die Nebelfappe bat, mit den Zwer= gen, ift zum Theil Alberich mit den Nibelungerecken, welche auch, besiegt, treu und unterthänig werben. Der Rampf mit Ruperan entspricht bem mit den zwolf Riefen (besonders da der Riese nach dem Bollsb. noch tau= fend Manner unter fich hat). Schilbunch und Nibelung werden durch die zwei Gohne Mibelungs angezeigt. Der hort wird, wie bort, aus ber Steinmand getragen, nur ift von keiner Theilung bie Rebe; bagegen wird ber Grund angegeben, warum man ihn retten will, dort beginnt ber Kampf, man sieht nicht recht warum, und weiß nicht, warum die Eigenthumer zornig werden. Ues brigens erwirbt Siegfried endlich hier wie bort bas Gold. Es ift ohne Zweifel ein Stuck ber Sage bort ausgefallen, und nur aus der reineren nordischen wird fich ber Busam= menhang und das unverständliche erklaren laffen.

44. Rosengarten — Siegfried besaß eine Brunne von Stahl mit Edelsteinen geziert, die Meister Eden= brecht machte. Str. 420.

Rommt sonst in ber beutschen Sage nicht vor, aber es scheint bie Golbbrunne zu seyn, die Sigurd in den ebba.

edda. Liebern (Sigurdrifumal, Eingangs) mit dem Ales gishelm in Fafnirs Lager erbeutete, wird aber mit der deutschen Sage verknüpft, weil Eckenbrecht, wohl Eckishard, Minnir's des Schmieds erster Geselle in der Wilk. S. (c. 145.) ift.

45. Reinfried von Braunschweig, (hannov. handicht.) S. 1946. wird ber "Riefe Cuprian" ermahnt aus bem Lied von Siegfried.

46. Allegorifches Gebicht von der Untreue (S. 52 ff. Frau Chre zeigt dem Dichter ein Buch, worin der Frauen Gutes und Bofes aufgeschrieben steht, es ist der Lieben Hort; er foll tein Blatt überschlagen, auf dem britten findet er seine Frau, wie sie über seine Untreuc trauert und weint, er schlagt das Buch zu, und Frau Chre fragt ihn:) SS. S.61.

haftu ber Miblung bort bort funden in bem Buch?

47. Morin (bee herm. v. Cachfenheim, gefchr. 1453.) ed. 1512.

> f. 54. het ich gehebt den Nobling : hort und allen Schap von Indion.

# II. Walther von Spane und Zagen von Troneg. (f. Nr. 5. 139.)

48. Nibelungenlied. — Dem Hagen sind die Wege zu den Hunnen von Kindheit her bekannt (5692.) und er leitet daher die Burgunden auf der Fahrt dahin (6110.). Darum welß er Reiche und fremde Lander (337.), kennt den Epel schon langst (4834.) und den Rüdiger auch (4733. 6643.). — Epel fragt, wer er sen, ein Huns ne antwortet: er heiße Hagen von Troneg, sein Bater Albrian und er sen ein grimmer Mann (7034.). Dars auf spricht Epel:

7041. wol erchand ich Albrianen, wan der was min man; lop und michel ere er hie bi mir gewan; ich machet in ze ritter und gab im minen fele: Helche din getriuwin was im innechliche holt. davon ich wol erchenne allez Hagenen fint: ez wurden mine gifel zwei wätlich in chint, er und von Spane Walther, die wnoch en hie ze man: Hagenen fand ich widere, Walther mit Hildegunden entran."

und ein hunnendegen fagt bann:

7205. Onch erkenne ich Hagenen von finen iungen tagen; des mag man von dem rechen libte mir gesagen: in zwein und zweinzech stuormen han ich in e gesehen, da vil maniger frouwen von im ist herzenleide geschehen. er und der von Spane, die traten manigen stich, do sie bie die gelen vahten manigen mich, zen eren dem edlen ebunige des ist von im vil geschehen: darumbe muoz man Hagenen der eren wol von schulden iehen. dan, noch was der reche since iar ein ehint, daz do tumbe waren, wie grise die nu sint, nu ist er chomen ze wisen und ist ein grimmech man;

Hagen wirft bem Hilbebrand vor, er stehe nicht vor ihm. 9489. des antwuorte Hilbebrant: "zwin verwizzet ir mir daz? nu wer was, ber nof eine schilbe vor dem wasichen=stein gefaz,

bo im von Spane Malther so vil der friunde fluod?

Dies bezieht sich auf das Gedicht von Walther von Aquitanien (Spanien). Attila kommt nach Deutschtland und Hagano aus trojanischem Geschlecht (von Troneg s. unten Nr. 18.) wird von dem franklischen König Gibicho, an dessen Hofer ist (Albrian sein Vater kommt nicht vor), mit Geschenken und als Geisel für seine Unsterwürfigkeit an Attila geschickt. So gibt Herrich von Burgund

Burgund feine Tochter Silbegunde, Alphere von Aquitanien aber seinen Sohn Walthar; beide Kinder ma= ren für einander bestimmt. Attila fehrt mit ben brei Beifeln zurud, Die er aber wie feine Rinder will behandelt haben (B. 50-100.). Gibicho ftirbt, fein Sohn Gunthar erhalt bas Reich, ba entflicht hagano bei Nacht zu ihm (119.) (hier schickt ihn Epel zuruck). Walthar foll eines pannonischen Satrapen Tochter bei= rathen, wendet es aber ab, bamit er beffer bem Krica vorstehen konne, und schlagt auch Attila's Feinde (169-212.). Darauf entflieht er mit Bildegunde, kommt nach Franken in die (bftlichen) Bogefen (bas ift Wasgau, Wasichenstein). Gunthar hort von seinen Schafen und schickt Manner gegen ihn, Hagano sucht vergeblich es abzuwenden. Walthar schlägt alle nieder. barunter auch Patawrid, Schwestersohn des Saga= no (843.). Hagano benft an die bem Walthar fonft ge= jobte Treue und will nicht gegen ihn kampfen, bis er es um bes Konigs Chre thun muß. und wirft dem Balthar vor, daß er ihm fo viel Gc= fellen ja Bermandten erschlagen (1264.), zulet kampfen fie mit einander und verwunden fich gegenfeitig -- In der Will. G. (c. 85.) ift Baltar von Bastas ftein (fo auch Bafchenftein im Rosengarten) ein Geis fel von Ermenret, deffen Schwestersohn er ift, bem Atz tila gegeben. Er entführt Silbegunde. Sogni (von Troia) Alldrians Cohn ift unter ben gwölf Rittern, die ihm nachseten muffen; Walthar erschlagt alle, bis auf Hogni der entkommt, aber auch ein Auge verloren hat.

49. Boguphali (ff. 1253.) chronicon Poloniae b. Sommereberg feript, rer. filesiacax. II. 37—39. Folgende Sage

### 274 Beugniffe über bie beutsche Belbenfage.

Sage wird aus der Zeit des Beidenthums, mits bin als eine uralte, erzählt.

Malthar der ftarte (robuftus), deffen Schloß Tynicz bei Rrakau lag, ontführt die Tochter eines Rinigs ber Kranken Namens Belbegunda. Gie mar anfangs bem Gohne eines Alemannischen Ronigs, der an ihres Vaters Sof adeliche Sitten erlernen wollte, ge= Walthar aber gewinnt ihre Liebe, indem er nachtlich vor ihr fingt. Der Konigssohn, über die Sint= ansegung aufgebracht, eilt heim und nimmt alle Rhein= ablle in Befig. Er befiehlt, daß niemand mit einer Jungfrau übergesett werbe, ber nicht eine Mark Golds erlegt. Als darnach Walthar bei ber Flucht mit Silbegunde zum Rhein kommt, verlangt der Kahrmann die Mark Goldes, die Walthar auch erlegt, wie ihn jener aber aufzuhalten sucht, bis der Ronigssohn anlangt, nimmt er die Jungfrau hinter sich aufs Rog und fest binüber. Der verfolgende Pring ruft ihm zu, er folle um Belbegunde, Waffen und Ruftung mit ihm kampfen. Walthar antwortet, er habe die Mark Goldes erlegt und Die Princessin nicht geraubt, sondern fie fen ihm freiwil= lig gefolgt. Doch kampfen sie, ber Alemanne, ber bie Heldegunde dabei anschen kann und fich bamit ermuthigt. gwingt ben Balthar anfangs jum Deichen, bis biefer auruckschreitend die Geliebte auch erblickt und fo geftarkt frisch auf den Prinzen eindringt, ihn tobtet und Roff und Ruftung gewinnt, nun führt er Belbegunde nach der Burg Tyniez beim. - Als er angelangt ift, bort er, daß Wislam der Schone (decorus), herr ber Stadt Wislicz aus bem Geschlecht des Konigs Popel 22) scine

22) D. b. Pompilius, nach ber Geschichte; mahrscheinlich ift ber gang mythische Pomp. II. gemeint, ber ein ruchloses Leben führte

Leute beleibigt, er befriegt, nimmt ihn gefangen und legt ihn in einem Thurm. Als Walthar barnach auf Abentheuer ausfährt, wird Heldegunde von der Schon= heit des Wislaw fo eingenommen, daß fie ihn nicht nur befreit, fondern mit ihm zieht. Walthar bei feiner Heimfehr, weil er Helbegunde nicht findet, eilt nach Wielicz; sie beruckt ihn, fagt, sie fen von Wielaw ge= raubt und wolle ihn in seine Macht bringen, verrath ihn aber bem Wislam felber. Diefer lagt in ausgesuchter Graufamkeit ihn an die Wand des Speifefaals, ftebend mit ausgestreckten Handen, durch Klammern an Hals und Buffen festschmieden, gegenüber aber das mittagliche La= ger für fich und Seldegunde bereiten. Allein bie haftliche Schwester bes Wislaw, welcher Walthar dafur bie Che versprechen muß, holt ihm fein Schwert aus ihres Brubers Bett und burchhaut die Gifenbanden. Walthar vers birgt bas Schwert hinter feinem Rucken und am folgen= ben Tag, als Wislam und Helbegunde wieber zu bem Lager gekommen find, bricht er heraus und tobtet beibe mit einem Streich. Man zeigt bis auf ben beutigen Zag (b. h. des Boguphalus) noch das Grab ber Scla begunde in Stein gehauen, auf dem Schloß ju Bis= lick, allen, bie es feben wollen.

Die Namen haben sich noch beide erhalten, Helbegunde ist hier die Tochter eines frankischen, im lat. Gebicht eines burgundischen Königs, diese Berwech= selung kommt mehr vor (s. oben Nr. 4.); von dem Gesang, womit Walthar die Hildegunde gewinnt, weiß das latein. Gebicht

führte und von den Mausen verfolgt und gefressen wurde. Boguph. p. 23. Kablubed p. 630. Es wird baburch die ans geborene Bosheit bes Mislaw angebentet. Altbeutsche Malber I. 6. Gedicht nichts, die Klucht nach Pohlen (ganz in umgekehrter Richtung) entspricht ber aus Hunnenland nach Aquitanien. Der Alemannische Kenigssohn ift Hagano, ber auch, zwar als Geifel, aber boch febr moblgehalten. an Attila's Sof lebt. Bon feiner Werbung um Silbegunde ift in den Gedichten nichts befannt, wohl aber, daß er ben Walter auf der Flucht verfolgt und mit ihm kampft, nach ber Wilf. Saga. Bei feinem Uebergang über ben Rhein gibt Balther im Gebicht zwar nur Fi= sche zum Lohn fur die Ueberfahrt, allein das Gold kommt doch vor, indem er zwei Riften voll Reichthus mer von Attila mitgenommen und Gunther bies den Schatz von Franken nennt, den Gibich fein Bater bingegeben. Gunther schieft nun Leute gegen ihn, endlich auch den Sagano, und hier erfolgt nun erst ber Rampf besselben auf bem Wasichenstein mit Walther im lat. Gedicht, das von dem früheren nichts hat, wie die Wilk. G. nichts von diesem spatern; boch ift es berfelbe, benn Sagano verliert an beiben Orten bas rechte Auge, Fommt aber nicht um, wie in ber poln. Sage. - Der ameite Theil ber Sage von ber Untreue ber Silbegunde liegt gang ab, verdient aber bemerkt zu werden, weil burch ihn sie an ein Denkmal geknüpft ward, welches beweist, daß es eine eigenthumliche, nicht etwa außerlich aus ben beutschen Gebichten geborgte mar.

### III. Wibelungenlieb. Allgemein.

496. Joh. Rothe Thuring. Chronif (um 1442.) b. Menfen script. rer. ger. II. 16372. von - ben find fome men der ftarte Sifrid, Sagin und Runehilt (1. Krimhild) von ben man noch Gefange hat.

#### Siegfried's morblicher Cob.

50. Samundische Ebba und Nornagefts Sas ga. Brynhildar Quida, am Ende: her er fagt i thesi quitho fra dautha Sigurthar. ok vikr her sva til. fem their drapi hann uti, en fumir fegia fva, at their drapi hann inni i rekkio sinni sofanda, enn thythverskir menn segia sva, at their drapi hann uti i Skogi. Bier ift gefagt in biefem Lied von dem Tob Sigurds, und geht es bier fo zu, taf fie ibn erfchlus gen außen, und etliche fagen fo, daß sie ihn erschlugen innen in feinem Bett fcblafend. Alber beutsche Dan= ner fagen, bag fie ibn erfcblugen außen im Malb. — Alehnlich find Die Worte Der Mornageste Sas ga, nur ausführlicher: Gestur fvarar: su er flestra manna faugn, at Gutthormur Ginka fon lagdi hann med sverdi igegnum i saeng Gudrunar; enn thydverskir menn seigia Sigurd drepinn hafa verit uti i skogi, enn igdurnar fogtho sva, at Sigurdur ok Giuka fynir heftho ridit thil things nokkurs ok tha drapi their hann. Enn that er allfagt, at their vogu at honum liggiandi ok uvorum ok fviku hann i trygd. Geffur fprach: bas ift ber meiften Manner Sage, bag Guttormur Buiti's Cohn ihn (ben Sigurd) mit bem Schwert durchbohrte in Gudrun's Bett; aber beutsche Manner fagen, daß Sigurdur erfchlagen murbe im Balde und Adlerweibehen fagten, bag Sigurd und Giufi's Sohne ritten ju einer Bersammelung, und daß fie ihn ba erschlugen. Doch baß ift überall gefagt, daß sie ihn tobteten, als er lag und nichts mußte und ihn in der Treue betrogen.

Der Unterschied, ben diese Stellen angeben, läßt sich aus den Gedichten selbst nachweisen, so daß nicht leicht etwas für das frühe Daseyn der verschiedenen X2 Recens

Recensionen ber alten Sage im Norden und in Deutsch= land überzeugender fenn fonnte. Nach dem Mibel. Lied (16. Abenth.) wird Siegfried auf der Jagd im Balb burch Sagen getobtet. Dieser hat ben Trank absichtlich vergeffen; als Siegfried burftig ift, rath er zu einem Brunnen ju laufen: Siegfried bat die Ruftung abges than und legt fich zu trinken, ba schafft der Berrather erft alle Waffen weg und ftogt ihm bann zwischen ben Schulterblattern burch bas Serg. Dann laßt er ben Tobten vor die Rammer der Chriembild tragen; wie diefe Morgens zur Kirche geben will, findet ihn der Ramme= rer, ber bas Licht bringt. In ber Wilf. G. (c. 522. 324.) bestellt Hogne vorher bei dem Roch falzige Speisen und bas falzigste fur Sigurd. Auf der Jagd als fie warm und mud zu einem Bach fommen und trinfen, flicht Sogne dem Sigurd, der fich bagu niebergelegt, ben Spieß zwischen ben Schulterblattern durch die Bruft. Den Todten legen sie ins Bett der Chriembild in Die Ar= me, wovon fie erwacht. - In bem eddischen Lied von Sigurd bagegen und in ber Wolfunga = Saga wird bem Guttorm, bem jungsten Bruder, ber nicht babei mar. als die Eide der Treue geschworen wurden, der Mord aufgetragen. Um Morgen als Sigurd im Bett rubt, acht Guttorm ju ihm, fehrt aber zweimal aus Kurcht por deffen scharfen bligenden Alugen guruck und erft beim brittenmal ift der Held eingeschlasen und da ftoft er ihm bas Schwert ins Herz; Gudrun erwacht schwimmend in feinem Blut. - Man fieht bie Uebereinstimmung mit ber Angabe jener Stellen (bag nach einer anderen nord. Sage Sigurd auf dem Weg zur Versammlung ermordet wird, barauf bezieht fich Drap Riflunga Str. 14 ff.), auch liegend und ohne Betrug zu ahnen, wird Sigurd nach beiden Sagen ermordet.

51. Lied von Siegfried ed. Sagen.

Str. 177. — Siegfried todt gelage, ob einem brunnen falt erstach ihn der grimmig hagen dort auf dem Odenwald 176. zwischen den seinen Schultern und da er fleischen waß, da er sich fühlt im Brunnen mit Mund und auch mit Nas.

Sie waren burch Ritterfchafte gelaufen in eim Gefprach: ba wurd'es hagen befohlen, daß er Siegfrieden erftach.

Wer weiter horen will (178.), lese Siegtrieds Hochzeit d.h. bas Nibelungen Lied.

Bug gu ben Sunnen.

52. Parcifal von Bolfram von Eschenbach. (Anfang des 13. 3. 5.)

Gawan wird für den Morder des alten Königs ans angesehen, Herzog Liddamus will, daß er dafür bestraft werde, Kingrimursel nimmt sich Gawans an und wirft dem Liddamus vor, man habe ihn noch nicht im Streit gesehen und ein König fahre auf seinen Nathschlecht. Liddamus antwortet: vor ihm sey er nie gestoshen, sonst habe er aber keine Lust zum Kamps:

12544. "ich wil durch niemen minen lip
verleiten in ce scarpfen pin:
waz Wolfberts sol ich sin?
mir ist in dem strit der wech vergraden,
gegen vehten diu gir verhobt (l. verhaben);
wurdet ir mirz nimmer holt,
ich tate e als Rumolt,
der kunek Gunther riet,
do er von Wormeze gein den Hinonen sciet:
er bat in, lange sniten ban
und in some chezzel umbedran."

Darauf antwortet der andere: Ihr redet wie von euch bekannt ist:

**E** 3

12560.

## 280 Beugniffe über bie beutsche Belbenfage.

12560. — "ir tatet, als riet ein choch ben chunen Niblungen, die fich unbetwungen uzhnoben, ba man an in' rach, bag Sivride bavor gescach" 23).

"waz Wolfherts sel ich sin?" — Damit ist Wolfe hart, der streikune Wolfing gemeint, welcher von Gisselher zum Tod verwundet, von seinen Verwandten nicht will beklagt senn, weil er von Königshänden herrlich da niedergeschlagen liege (Nibel. 9324.) und dem man im Tod nicht das Schwert aus den Händen brechen kann (Klage 1865.). Rumolts, des Küchenmeisters, Math, als die Niblungen nach Hunnenland fahren sollen, der hier gemeint ist, wird in der 24. Abentheure erzählt (5877–92.), besonders gehört folgende Stelle hierher:

5884 trinchet win den besten, und minnet matlichin mip, darzuo git man in spise, die besten, die ie gewan in der werlde chunich deheiner.

Berrath der Chriembild, der große Kampf. (f. Mr. 119. 120.)

53. Lobgefang auf den hl. Anno (aus bem 12. 3. h.) Eingang:

wir horten ie bide fingen von alten dingen: wi snelle helide vuhten wi sie veste burge brechen, wi sich liebin winisceste schieden, wi riche kunige al zegingen; nu ist eit, daz wir denken, wi wir selve sulin enden.

Die

23) 12547. wech, Beg, via. 48. din gir verhaben, bie Luft verhalten 53. lange fniten ban, lange Schnitten baben, baden. 54. in fome, in Saumnif, Rube, mora.

Die alten Dinge sind die "alten Mahren" des Nibes lungenlieds, dessen Ausgang hier im allgemeinen angeges ben wird, die Trennung lieder Freunde, brüderlicher Bers bindungen (winiscefte) und der Untergang reicher Kösnige d. h. der Burgunden. Der Dichter wendet sich ab von dem häufigen und bekannten Gesang.

54. Saxo grammaticus, L. VIII. p. 239. ed. Stephanius. (3weite Sollste bes 12. 3. H.)

Magnus will den Canut hinterlistig ermorden, sendet einen Sånger von Kunst (arte cantorem), der ihm hat schwdren müssen, an ihn und läst ihn zu einer Zussammenkunft einladen. Canut, vertrauend, reitet nur von zwei Kriegern begleitet, ohne Wassen, selbst ein Schwert nahm er erst auf Anmahnung, sort. Tunc cantor, quod Canutum saxonici et ritus et nominis amantissimum seisset, cautela sensim instruere cupiens, cum jurisjurandi religio, quo minus id ageret, obstare videretur, quia liquido nesas ducedat, sub involucro rem prodere consdatur; — Igitur speciosissimi carminis contextu notissimam Grimildae erga fratres persidiam de industria memorare adorsus, samosae fraudis exemplo similium ei metum ingenerare tentabat.

Canut lebte unter Nicolaus um 1132., um welche Beit sich diese Geschichte mag zugetragen haben, die man, da Saro nicht viel später lebte, nicht bezweiseln darf. Aus dieser Stelle folgt: 1. Daß hier die deutsche Sage sächsisch gesungen wurde, da in der nordischen die Schwester Gudrun nicht Chriemhild heißt, außerzdem eine Nache der Schwester an ihren Brüdern gar nicht vorkommt, die ihnen vielmehr beisteht und sich nur an Atli racht. S. Anhang der altdan. Lieder S. 427.

55. Enturel Str. 1727. - Groß ift ber Rampf= plat :

fo daß bie Amelunge all mit den Sunen fement bo quo ftrite.

Mit den Hunnen heißt in Gemeinschaft mit ihnen, benn die Amelungen nußten endlich für die Hunnen ges
gegen die Nibelungen kampfen.

556. Klage.

Lichtenstein b. Ottofar Mr. 70.).

618. — bin edel chunigin (Chriemhilb)
von waren schulden der rach gezam,
bin sin mirn man nam;
als uns vil biche ist geseit.

56. Ulrich von Turlin im Bilhelm von Dranfe. (Mitte bes 13. J. S.) S. 50b.

hi wil minne zwei herce laben zu der Erimhelde hoch cit, vil vollis davon tot gelit: niman daz irwenden fan.

57. Ottokar von Sorned, Deftreichische Chronik. (Schrieb um 1295.) b. Pez foript, rer, auft, III. 822.

— berre, ir fontt fparn furbag eur effen: biefe freuntschaft ift gemeffen als Chriemhilten hochgeit.

58. Lied, handfchr. gu Rom. Abelung vatic. Sf. II. 230.

> Kriemhilt, die icon von Rein, die bracht all held in not: ge Epelbutg tet es die vein, ba lagents' alle tot.

59. Lieb von Siegfrieb.

Str. 14. Miblunges Sort: barum fich von ben Sennen bub jammerlicher Mord 15. an manchem Seld viel tubne, bie ba murben erfchlagen. wol in den harten Streiten, als ihr noch boret fagen, daß niemand fam bavone, das thn' ich euch befannt, dem Dieterich von Berne und Meifter Silbebranb.

IV. Egel ber gunnenkonig. (Mr. 1 ff. 31. 122. 133. 141.) 60. Seinrich v. Rifpach, der tugendhafte Schreiber. b. Maneffe II. 1054.

da wil ich bin, ba ich ben hof fo wunnetlichen finde

der hof Egel ber Sunen fonig.

61. Bolfram v. Efchenbach Bilbelm ber beis lige. G. 1726.

"Gwag man van Chelin i gefprach," fein Streiten war nicht fo ftarf.

62. Sollandisches Gedicht von Alexander bem Großen. (aus dem 13. 3. 5.). Reuer lit. Ungeiger 1806. Nr. 12. S. 188. - Alleranders Thaten maren fo groß: Ettele orloge van den hunen

enmochte hierjegen neit gestunen 24).

6gb.

24) hierjegen neit geftunen, hiergegen nicht fteben, fich nicht vergleichen.

## 284 Beugniffe uber bie beutsche Belbenfage.

626. Afegabuch ed. Wiarda (die HS. ift aus bem Anfang des 14. 3. H.) S. 5. Ethela thi huncna finig.

### V. Rudiger von Bechalar. (Mr. 123.)

63. Metellus Tegerseensis, (um 1160.) in ben Lobliedern auf den beil. Quirin b. Canisius in den lectiones antiquae, ed. Jac. Basnago III. 2. p. 154.

De eo, qui terminos possessionis invaserat.

Miles avarior absque modo
proxima rura sibi solitus
subdere quaeque potente manu,
saevus agros violenter agens,
alme Quirine, tuos rapuit
quos orientis habet regio,
slumine nobilis Erlasia,
carmina Teutonibus celebri,
inclita Rogerii Comitis
robore, seu tetrici veteris 25).

In bein beutschen Gebicht von Rubiger gehört wahrscheinz lich bas, woraus Lazius und Spangenberg Verse anführen (s. unten) 26).

64. Spervogil. (Ende bes 13. 3. 5.) b. Manesse II. 2276.

do gewan er Anedegeres muot, der fas se Bedelete.

VI.

- 25) In einer andern Stelle p. 134. ermant er merlmurbig: gens illa canens prifca.
- 26) Im Chron. ursperg. p. 257. des Contad von Lichtenau heißt es: Erbo et Boto illius famosi Erbonis posteri, quem in venatu a bisonte bestia confossum vulgares adhuc cantilenae resonant. Nach Lagius war dieser lieder bes rühmt e Erbo Vorsahre Rüdigers.

VI. Ermenrich und Sibich, Schwanhilbe, Sarelo und Sambich, der treue Echard, Afi und Etgard. (f. Nr. 7. 16. 124.)

65. Saro Grammaticus, (zweite Halfte bes 12. J. S.) L. VIII. 154-157.

Jarmerich, ber fich aus ber Gefangenschaft bes Inarus, eines flavischen Konigs, befreit, und feinem Dheim Budli bas vaterliche Reich wieder abgenommen bat, laft auf einem boben Felfen eine feste Burg mit vier Thoren nach ben vier Weltgegenden prachtig und wunderbar erbauen, dahin bringt er feine Reichthus mer und nachdem er fie auf tiefe Beife gefichert, geht er in bie See. Ihm begegnen vier Bruder, von Ge= burt Sellesvonter und Seerauber. Nach dreitägigem Rampf muffen fie ihm ihre Schwefter und bie Salfte ihrer Beute überlaffen. Bicco, ein Konigsfohn, jest aus der Hellesponter Gefangenschaft befreit, begibt fich zum Jarmerich, hat es aber nicht vergeffen, daß diefer porbem ihn feiner Bruder beraubt. Er will fich jest rachen, gewinnt erst das Bertrauen des Jarmerichs, verleitet ihn bann aber ju jeglichem Berbrechen, vor allem zur Bertilgung feines eigenen Geschlechts. Jarmerichs Schwesterfohne werden in Deutschland erzogen, ber Ronig nimmt fie gefangen, und nach feiner Sochzeit mit ber Schwester ber Bellesponter laft er fie erbroffeln. Brober, ein Cohn Jarmerichs aus früherer Che, wird von Bicco eines verbrecherischen Umganges mit feiner Stiefmutter beschuldigt: er foll aufge= hangt werden; Swamilda aber von Pferden gers treten; die Thiere wollen ihre glanzende Schonbeit nicht anruhren, bis Bicco fie umfehren lagt. bers hund aber fommt wie weinend zum Jarmerich, fein Sabicht gieht fich die Federn aus. Daran ficht er. daß er finderlos fenn murbe, wenn er ben Broder fters

ben laffe, (die Diener mußten ihm auf Bicco's Anordnung ein Brett unter dem Galgen halten, worauf er ftand, und erft bann tam er um, wenn jene mud ihre Sande wegzogen, bamit ber Mord ihnen, nicht bem Bater zugeschrieben werde), und befreit ihn noch zu rechter Beit. Bicco fürchtet nun die Strafe seines Betrugs, reigt bie hellesponter, ihre Schwefter Swawild zu rachen und melbet bann bem Jarmerich, bag fie fich jum Rrieg gegen ihn rufteten. Die Bellesponter aber todteten bei einer Bertheilung bes Raubs einen großen Theil ber ihrigen, eines angeschuldigten Diebstals wegen. Gie glauben sich nun ju schwach gegen bas feste Schloß Jarmeriche und fragen eine Zauberin Gubrun um Rath. Durch ihre Runft erblinden des Konigs Rampfer und kehren die Waffen gegen sich felbst. Die Bellesponter bringen ein, aber Othin kommt und vernichtet ben Bauber, und weil die Bellesponter den Waffen unverlegbar find, heißt er die Danen, mit Steinen fie tobt= werfen. Go fallen die Manner von beiden Seiten und Jarmerich malgt fich mit abgehauenen Sanden und Rufen unter den Tobten.

Die nordische Sage (in den eddischen Liedern) hat manches abweichend. Die vier Bellesponter, die bier nicht mit Namen genannt werden 27), find die drei Bruder (brei und vier find in den Mythen gleich) Saurli, Sambir und Erpur, Gobne Gubrunens und Jonafure. Jarmerich ift Jormunrefr, der um ihre Stiefschwester Schwanhilde (bier Swawilb) wirbt : bie Tochter Gubruns und Sigurdurs. Gubrun erscheint

<sup>27)</sup> Beldes beweift, bag ber gleich folgende Conrad von Lichtenau nicht aus bem Saro tonnte geschöpft haben, follte jemand auf die Behauptung verfallen.

erscheint hier nur als Zauberin, mas fie in ber nord. Sage zugleich ift, nicht aber als Mutter. Sellesponter 28) heißt wahrscheinlich nichts anders als allgemein: Sudliche d. h. Deutsche, so wird auch Swanhilde in den edd. Liedern futhron, fubliche, genannt. Der Sohn heißt dort Randver, und wird mit Bicci, dem Rath, abgeschickt, feinem Bater die Braut heim zu holen. Der treulofe Bicci beschuldigt ihn tann bei bem Ronig, cr habe auf der Sahrt seiner Stiefmutter Liebe gesucht, Jormunrefr laft ihn wirklich, burch Bicci verleitet, am Galgen todten, Randver schickt ihm noch einen federlosen Habicht, er fieht, wie bei Saro, ben Grund und be= fiehlt, feinen Cobn berunterzunehmen, aber zu fpat, er ist schon tebt. Die Swanhild wird von den Pferden gertreten; bamit fie ben Glang ihrer Augen nicht scheuen, laft Bicci Deden über sie legen. Von Bicci's Unreigun= gen ber Stiefbruder fommt nichts vor, Gudrun allein treibt fie an, auch durch Zaubertranke, und gibt ihnen Ruftung, die kein Waffen schneidet. Die Iddtung eis nes Theils ihrer Mannschaft Diebstals halber bei Saro liegt in dem Mord Erpur's, weil fie mahnen, er wolle ihnen nicht recht beifteben. Die Blindheit ber Reinde kommt nicht vor, aber basselbe ift, baf Gu= brun ben Rachern rath, in ber Macht zu Jornunrefr zu geben und ihn zu todten, so thun sie auch, sie bauen ihm Sand' und Fuße ab, wie bei Garo (ben Ropf nicht, weil Erpur fehlt). Der Einaugige, bas ift: Othin, rath gleichfalls, sie mit Steinen zu tobten. - Saro ftimmt alfo vorzüglich mit ber nordischen Sage, allein bie Stelle muß doch hier angeführt werden, weil aus bem Fornan=

<sup>28)</sup> Es kommt noch einmal bei Saro I. 12. ein Hellespon= tischer König vor. Stephan. benft, es sep etwa Ehracien gemeint.

Bornandes (f. oben Mr. 7.) flar ift, daß auch bei ben Gothen und aus dem gleich folgenden Conrad von Lichtes nau, auch bei ben Deutschen, Schwanhild, Saurli und Hamdir bekannt waren; außerdem ift gemeinschaft= lich: Ermentrich 29), ber fein eigenes Geschlecht morbet und Sibich (Bicci) mit seiner Treutosigkeit. Merkmurdia ift aber hier, daß Gudrun nicht die Mutter ber Belles sponter genannt wird; weil in ber beutschen Sage bie Mutter nicht fortlebt, mar vielleicht eine andere Ber= schlingung des Fadens, auch ift Swawild die rechte Schwester nicht Siegfrieds Tochter, von der die deutsche Beffinmt bagegen aus ber Sage auch nichts weiß. deutschen Sage allein ift die Erwähnung der Schwe= fterfohne Jarmerichs, die in Deutschland lebten und erdroffelt werden; hiermit werden Ali und Etgard. Bruderfohne des Ermenret, gemeint, die er (nach ber Wilkin. S. c. 257. im Anhang bes Helbenbuchs find es die Sarlinge) gefangen nahm und aufhangen ließ. Denn davon weiß die nord. Sage (fo weit fie be-Fannt ift) nichts. - Eigenthumlich, und der nordischen sowohl als deutschen Sage unbekannt ist, was Saro von Jarmeriche fruherem Leben, feiner Gefangenschaft und Befreiung baraus ergablt; nur feiner Schape, Die er bann auf bem feften und wunderbaren Bergichlof an= bauft, thut eine barum merkwurdige Stelle aus Reinede Woß (s. Nr. 71.) Erwähnung.

66. Conrad von Lichtenau (um 1230.) chronicon urspergense (Argent. 1609.) p. 85. Nachdem Con-

<sup>29)</sup> Schon aus dieser Mythe ist die Ibentität des Ermanarich des Jornandes und Jarmerich des Saro außer Zweifel; Suhm in der Fabelzeit macht aus der einen mpthischen Person zwei verschiedene historische.

rad vieles von dem Werk bes Jornandes in fein Buch eingetragen, bemerkt er 30): haec Jordanis quidam grammaticus, ex eorundem stirpe Gothorum progenitus, de Getarum origine et Amalorum nobilitate non omnia, quae de eis scribuntur et referuntur, ut ipfe dicit, complexus, exaravit; fed brevius pro rerum notitia huic opusculo inseruimus. His perlectis diligenterque perspectis perpendat, qui discernere noverit, quomodo illud ratum teneatur quod non folum vulgari fabulatione et cantilenarum modulatione ufitatur, verum etiam in quibusdam chronicis annotatur; scilicet quod Hermenricus tempore Martiani principis, super omnes Gothos reguaverit, et Theodoricum Dietmari filium, patruelem fuum, ut dicunt, inslimulante Odoacre, item, ut ajunt, patruele suo, de Verona pulsum, apud Attilam, Hunorum regem, exulare coegerit, cum historiographus narret, Hermenricum regem Gothorum multis regibus dominantem tempore Valentiniani et Valentis fratrum regnasse, et a duobus fratribus Saro et Ammio, quos conjicimus eos fuisse, qui vulgariter Sarelo et Hamidiecus dicuntur, vulneratum, in primordio egressionis Hunorum per Macotidem paludem, quibus rex fuit Valamber, tam vulneris, quam Hunorum irruptionis dolore defunctum

30) Diese merkwürdige Stelle ward in den Noten zu Peringsstiblbs zu Cochlaei vica Theodorici als eine Gloffe zum Jornandes gefunden und hier im 4. Heft S. 189. mitgetheilt; fast gleichzeitig damit machte Gorres in der Recension vom Hilbebrandslied in den Heidelb. Jahrb. sie nach der Quelle bekannt, woraus sie jeht folgt; es zeigt sich, daß sie in jenes Ms. des Jornandes nicht einmal vollständig eingetragen war.

fuiffe; Attilam vero postea'nltra LXX annos sub Martiano et Valentiniano cum Romanis et Vuifigothis Actioque duce Romanorum pugnasse et sub eisdem principibus regno vitaque decessisse. - - Hinc rerum diligens inspector perpendat, quomodo Hermenricus Theodoricum Dietmari silium apud Attilam exulare coegerit, cum juxta hunc historiographum contemporalis ejus non fucrit. Igitur aut hic falsa conscripsit ant vulgaris opinio fallitur et fallit. aut alius Hermenricus et alius Theodoricus dandi Attilae contemporanci, in quibus hujusmodi rerum convenientia rata possit haberi. Hic enim Hermenricus longe ante Attilam legitur defunctus.

Conrad v. Lichtenau bemerkt den chronologischen Di= berfpruch zwischen Jornandes, der den Ermanrich langft vor Attila fterben lagt, und ber Sage, bie ihn zugleich mit bem Dieterich zu einem Zeitgenoffen beffelben macht (wie Otto von Frenfingen f. Mr. 76.), und führt nun Die lettere in einigen Puncten an, die nicht glucklicher konnten gewählt seyn. 1. Wird einiges aus bem Inhalt des alten Hildebrandslieds (welches wiederum auf das Gebicht von der Flucht zu den hunnen in eben diefen Worten beutet f. Dr. 11.), nach der damaligen Bolfssa: ge, (alfo mar es noch ju diefer Beit in diefer Geftalt vorhanden), mitgetheilt: Ermenrich vertrich namlich ben Dieterich, Dietmars Gohn von Bern auf Unftiften bes Doafer und er mußte zu Attila, bem hunnenfürft flieben; ein Gleiches will auch bas alte Lied sagen 2. 15-22. nur ift es nicht in ben Worten vollständig. Höchst wichtig ist, daß hier Do a= Fer als der Urheber der Bertreibung neben Ermen= rich genannt wird, in bem Gebicht wird blos Doafer . genannt.

genannt. Dies war nun schwer zu erklaren, weil man in Odoafer ben Ottnit ber Gebichte (mit bem ber geschichtliche Odoafer, der Anführer der Berufer in Italien, übereinkommt f. Dr. 8.) erblicken mußte. Diefer aber nur mit dem Wolfdieterich, nicht mit bem Dieterich von Bern in allen sonft bekannten Gedichten auftritt. Aus diefer Stelle aber zeigt fich, daß eben auch wie in den andern Gedichten, fo in den alten Lied, Dieterich von Ermenrich vertrieben wird, nur wird letterer dort nicht genannt, fondern blos fein treulofer Rath, ber Niding Odoafer. - Abweichend ist nun, sowohl im Fragment als bier, daß diefer nicht wie fonft Gibich (Ciffa, Bicci) heißt, aber eben bei ber llebereinfilm= mung in beiden von einander ohne Zweifel unabhängigen Stellen, erscheint diese Abweichung fagenmaßig und er= flart fich vielleicht bei ber Auffindung neuer Quellen beffer, als durch die Bemerkung, daß die Gegner Bolfbieterichs und Dieterichs von Bern fich vertauscht batten. Roch enthalt diese Stelle die Behauptung, Odoaker fen ein Better von Ermenrich ober Dieterich gewesen, movon bas Lied nichts weiß, fo wenig als die anderen Ge= bichte eine Berwandtschaft mit Sibich kennen. Analog ware indeg, daß Hadubrand den Dieterich feinen Better nennt, auf welches Berhaltniß auch nur eine einzige Stelle ber Rlage beutet (f. Sildebrandelied G. 62.). 2. Cobann bemerkt Conrad gang richtig, bag bie beiden Bruber Garus und Ammius b. Jornan., die ben Ermenrich verwunden, Sarelo und Samidiech ber Sage feven (f. Dr. 7.); hier aber wird feine Ungabe von ber größten Wichtigkeit, benn biefe Sage von beiben Brudern war bis jest nur gang allein in ber nordis ichen Dichtung von Saurli und hambir (f. Dr. 65.) gefunden, die deutsche weiß nichts bavon, selbst nicht die 11 Wiltings Altbeutiche Balber I. 6.

Wilfina= Saga, es wird aber durch diese Stelle unzweis felhaft gemacht, daß ju Conrads Beit, fogar im futlichen Deutschland, sie noch volksmäßig (vulgariter) befannt war. 3. Endlich wird die verbreitete, gemeis ne, Bolksfage folches Inhalts (vulgaris fabulatio, opinio) und ber Gefang (cantilenarum modulatio) ber Bolfslieder bemerft, und ihr von der Schrift unabhangiges Leben damit bezeugt; so wie im Gegenfat Die Aufzeichnung ber Sage in Chroniten.

67. Bolfram v. Efchenbach, Bilbelm ber heilige G. 172b.

Swag man - - i gefprach - - von Ermenrice, fein Streit war ungleich.

68. Tanhufer. (Mitte bes 13. 3. 5.) b. Maneffe II. 631. Salatin ber twanc mit finer milten hant ein munder fam tet ber funig Ermenrich bas lant je Belagunder (?)

60. Meifter Alexander. (Enbe bes 13. 3. 5.) bina ter Triftan ber Muller. Samml. 144. CXLVI. (Dr. 119 und 124. 130.)

mir mart ba grug und rebe purgigen

unde teten alle bem gelich, als es were funinc Ermenrich unde ich der Bornich Edebart.

Es ift der treue Eckhart, zornig über Ermenrichs Ber= folgung ber jungen Harlunge (f. hildebrandslied S. 71.).

70. Ottofar von horned G. 96a.

Die herrn von Steuer werden ber Berratherei gegen Ottofar von Bohmen von Friedrich Pettauer in Gegen= wart des Runigs felbst beschuldigt. Gie fagen alle, es fen Luge, ber von Lichtenstein spricht unter anderm:

S.rr,

Herr, ir schult enche nicht euplannben, baz ain man solche wort gegen uns allen reden sol: er vermocht sein also woldaz er uns zig all geleich, wir bleten dem (l. den) funig Emrich auf den Perner geladen.

Er will fagen: wir hatten treulos als Sibich den Ermen= rich gegen ben Berner aufgebracht.

71. Reinede be Bog. (Entin, 1798.) Reinede fpricht jum Ronig

6. 67. — myn here vader hadde gefunden des mechtigen Konninges Emerites fcat. 6. 76. It geve juw den ane allen hat,

fo fry alfe ben Konnink Emrik befat. S. 77. Op werden dar finden of de Krone, de Emerik brog in fynen bagen 31).

Diese Stellen erklaren sich blos durch das, was Saro von Ermenrichs Schaften sagt, die er auf ein wuns derbar erbautes Bergschloß brachte, f. Nr. 65. Bielleicht ift ein Zusammenhang mit dem Nibelungenhort dabei.

72. Wolfr. v. Eschenbach, Parzifal.
12577. Sibde nie swert erzoch,
er was je bi den', da man vloch
boch muose man in vleben;
groze gebe vnd starchiu leben
enpsiench er von Emeriche genuoch:
nie swert er doch durch belm gestuoch.

In

21) In der fiamland. Recension des Comburger MS. heißt er: koninx Ermelink (f. In. Graters Odina) 2. 2239. (wo namlich das Wort: hepmeliken offenbar dabin muß emendirt werden,) 2560. 2609.

In der Will S. kampft Siffa selber, es bezeichnet dies sen nur seinen mythischen Charafter im Gegensatz zu bem alten Hildebrand (f. Hildebr. Lied S. 73.).

73. Reinmar von Zweter b. Maneffe II.
S. 130b. Swind (b. h. fcblau) ist ein lop, swer bas nu kan
bi der welte verdienen, der ist ein gar nachretig man:
was gar nachretig si, das wird in Sibchen=abte
bide schein.

da Sibche starb, do lies er kint, bie nu bi disen stien also swinde worden fint. S. 1474. Untriuwe und schande singent da vor ze prise: roub, mort, brant, nidunk, in Sibchen-wise.

74. Fragmente in der Muller. Samml. III. S. XV. b. 73.

Unnufen Gibiden ift manig gnot gefelle entwich en. Deutet zugleich auf Dieteriche Flucht zu den hunnen.

VII. Dieterich von Bern und Sildebrand. (Mr. 33. 35. 126. 129. 131. 138. 140. 142.)

Allgemein (f. Dr. 121.).

75. Chron. Quedlinburg, b. Leibnis feript. rer. brunsvic. (aus dem 12. J. H.)

hic est ille Thiedericus, do quo cantabant rustici olim.

76. Ottovon Frenfingen. (Erfte Halfte b. 13. 3. 5.) L. V. c. 3.

Der ofigoth. Theedorich der Große tödtete den Symmachus und Boetius, und daher hat man bei seinem schnels len Tod geglaubt, er sen vom Johannes und Symmas chus in den Aetna gestürzt (s. Nr. 8.): hinc puto sabulam illam traductam, qua volgo dicitur: Theodorious vivus, equo sedens, ad inferos descendit. Quod autem rursum narrant, eum Hormanarico Attilaeque contemporaneum suisse, omnino stare non pot-

est, dum Attilam longe post Hermanaricum constat exercuisse tyrannidem, istumque post mortem Attilae biennem a patre obfidem Leoni Augusto traditum. Otto gedenkt hier erftlich ber (in Baiern) gangbaren Bolksfage von dem Tod des Dieterichs von Bern (was er auf den offgoth. Theodorich d. G., den er für eine Person Damit halt, bezieht). Wie fich in ben Gedichten die Sage erhalten hat, stimmt fie nicht genau überein, daß er namlich lebendig in die Unterwelt gerits ten, ift aber doch so febr abulich, daß man deutlich sieht, fie ift gemeint. Nach dem Anhang des Heldens buchs holt ein Zwerg den Dieterich von Bern mit den Worten ab: "du follst mit mir gehen, dein Reich ist nicht mehr in dieser Welt" und führt ihn weg, niemand weiß, wo er hingekonnnen ift. Das lettere bemerkt auch Spangenberg im Abelspiegel S. 273. Nach Epels Hof= haltung (Str. 131. 132.) wird er vom Teufel in die wils de Rumenei geführt und muß da mit dem Gewurm ffreiten, bis zum jungsten Lag. Das enthalt auch Sachfenheims Morin: er muffe ba alle Tage mit brei Mur= mern fechten. S. auch die ungr. Cage Mr. 33. - Co= dann gedenkt Otto auch des Ermenrich und Altila, als beffen Beit genoffe Dieterich in den Bolksfagen auftrete, während nach der Geschichte Ermanarich lange vor, Theodorich aber nach Attila gelebt habe (gerade wie Conrad von Lichtenau den chronol. Widerspruch bemerkte (f. Mr. 65.); jene Ungabe ber Boltsfage ftimmt mit ben Gebichten.

77. Lohengrin (herausgegeben von Gorres). Str. 58. Jorant fich touft ein Dieterich von Bern.

78. Ottokar von Hornek c. 510, S. 493b. Wär er gewesen enr geleich von Pern herr Dietreich 296 Beugniffe über bie beutsche Belbenfage.

an fterf und manhait, er muß haben verzait.

79. Eilhart von Hobergen, Triftan. (Dreeb. Hofchr.)

Man feit von Ditterice: ba vacht so gar vreisliche Keheniß und Tristrant, baß Ditterich noch Hildebrant np so vele mochte gethun.

80. Flucht zu den hunnen. ho. Dieterich der mit maniger manheit, all die wunder hat bereit, davon man singet und seit.

81. Rofen Garten. (Chriemhilt fpricht zum Dieterich):

ich bor von diner funheit fo vil fingen und fagen.

92. Lied handschr. ju Rom. (Abelung. Batte. Hf. II. 230.)

ber Dieterich von bern, ben nert sein manlich mut, an fressen was er ber wernb: bas fam im ba zu gut.

93. Allgemeine beutsche Chronif So. (Ansfang des 14. mitgetheilt von Docen im R. lit. Ung. 1807. Nr. 42. S. 660.)

Dig was Dieterich von Bern, Dietmares sun, von bes gestächt die Amlungen kamen. Wer nu welle wissen von sinem leben und von sinem urliug, der les die hie stori Gothorum. Es wirt von im manig gelogen mare geseit.

83<sup>b</sup>. Afegabuch ed. Wiarda. S. 5. **Thiodrifthi bernera Kinig.** 

Bengniffe über bie beutsche Belbenfage. 297

84. Allegor. Gebicht von ber Untreue BS. p. m. 81.

ich wene, ber vogt von Bern barab erschrocken wer.

85. Ronigshoven, Elfassische Chronif. (ed. Schilter) um 1386.

Dieterich von Bern, von dem die Geburen so viel fingent und sagent — darund will ich von ime sagen, was do in der Geschrift bewert ist.

86. Nach Supli Joh. Muller in ber Schweiz. G. IV. 415. Note 848. (In ben Jahren 1450-1469.)

Der Landmann fang vom Dieterich von Bern, wie er mit helben gefochten.

87. hermann v. Sachsenheim, Morin. (um 1453.) ed. 1512.

f. 25n. ber Edart fprach: bas thun ich gern wer ich her Dieterich von Bern. 40b. wer ich her Dieterich von Bern, fo fecht ich gern: bas bin ich nit.

876. Chiner Chronif v. 1399. fo. 896.

Ind was der Deberich van Berne, van bem bie bueren fo vill fyngent.

Dieteriche und feiner Gefellen Rampfe.

88. Reinfried von Braunschweig, handv. BS. 6. 194. b. c.

— in mochte ficerlich nicht gelichen, funder var, die rifen, mit ben' Goldmar, (bas rich feiferlich getwerch), ben walt vervalte und ben berg biever, vor ben Wulfingen.

11 4

Hierzu

Hierzu gehort folgende Stelle aus bem Anhang bes Heldenbuchs: "bes Berners erft Beib bieg hertlin, mas eines frumen Konigs von Portigal Tochter, ber ward von den Beiden erschlagen. Da kam Konig Gol= Demar und stahl ihm die Tochter, do starb die alte Runigin vor Leide. Do nahm fie der Berner dem Golbemar wieder mit großer Arbeit, bannoch blieb fie vor Goldemar Maget. Do sie nun gestorben, do nobm er Berrot Kunig Ebel Schwestertochter." Das Gedicht we= nigstens in dieser Recension scheint verloren, allein es ist ohne Zweifel etwas davon übergegangen in das von Die= terich und seiner Gesellen Rampfe. Dieterich gieht mit Hilbebrand gegen einen Beiden (Saragenen) Araban (bies beutet auf Spanien und Portugall), ter nach Tirol gekommen war, Hildebrand todtet ibn, Dicterich aber einen Riefen (im Batic. MG.). Ein Zwerg Bibung (im

89. Daselbst.

waren 32).

Mif' - Ulfenbrant.

Rommt in der Batic. HS. des Gedichts vor (Abelungs Machrichten I. 192.) in der Dresd. Bearbeitung und Berskürzung nicht.

Dresd. MS. Wiburg), wahrscheinlich jener Goldmar, ist geschäftig, Dieterich heirathet zulett die befreite Konizgin, kann ihrer aber nicht machtig werden, und sie bleibt Magd, bis, heißt es zulett, sie nach Bern gekommen

90. Konigshofen, Elfag. Chronik S. 89.

Wie Dieterich und sein Meister Hilbebrant vil Burme und Drachen flugent. Geht auf Str. 48. 49. der Dreed. HG.

Diete:

32) Thibrits Sochseit in der Wilf. G. mit Gudelinda (c. 219.) geigt feinen Bufammenhang damit.

Dieterich Flucht zu ben hunnen (hierauf beziehen fich zugleich die Stellen von Ermenrich und Sibich, ber ihn vertrieb. Nr. 11. 66. 70. 74. und unten Nr. 119.

Eden Ausfahrt. (Nr. 119. 140.) 91. Wartburger Krieg (im J. 1207.) b. Manesse 11. 42.

Es were bem Berner genuoc gewesen, bo in herre Egge vant.

92. Enenfel Chronif von Oftreich (Mitte des 13. J. S.) b. Rand feript. rer. auftr. I. 355.

Man sait — von Pern bern Dieterich, dem vechten was nicht gelich, das dise zwen chune man hieten auf dem velde getan: wir haben ditche vernomen, wie der Perner wer chomen, do er heren Effen vant vnd wie er in slug zuhant.

93. Ottokar von Horneck c. 511. S. 269b.
mich dunket in meinem finne,
daz in die drei kuniginne,
die den großen rekeen
Wasoldez prueder Ekken
uach dem Perner sanden,
ließen in nicht euplannden,
daz sie auf sein wassen=chlaid
betten solchen fleit geleit,
als dise pfassen zwen.

94. Bolfdieterich und Cabin, Drest. MS.

Nach Wolfdieterichs Tod wird von feiner Goldbrunne, berfelben, die Ottnit ehebem beseffen, und die jener von den Drachen wieder erbeutet, gesagt:

Str. 331. drey fungin von Jodryme fauften fein prun gulbein.

4 5

Die

### 300 Beugniffe über bie beutsche Belbenfage.

Die brei Koniginnen von Jochrime ruften den Eck bei seinem Auszug in diesen Panzer, den dann Dieterich von Bern gewinnt.

95. Konigshoven Elfossische Chronik S. 86. Wie er (Dieterich) mit Eden, bem Ricfen, ftreit und mit ben Zwergen.

96. Herm. v. Sachfenheim Morin. f. 196. und fecht, wie freibig ift ber man, ale ba ber Berner Eden erschlug.

966. Chiner Chronif v. 1499. fo. 926.

Item wie Diederich van Berne ftrept mit Ecken ben rensen im Rosengarden by Worms, as men synget. Dar van vint man gheyn wairhait ind synt ges bichte, lyeder.

Es werden hier beide Gedichte verwechfelt.

#### Mlphart.

97. Ravenna=Schlacht Str. 10.
von Berne ber berre
bem was getruliche leit
vmb ben kunen Alpharten.

Der für ihn, von heime und Wittich ermordet, gefals ten war.

#### Mavennaschlacht.

98. Nibelungenlied.

Alls die Burgunden auf ihrem Jug zu Egel bei Rus biger in Bechalar find, theilt dieser Geschenke aus. Has gen bittet die Markgrafin Godelinde um einen Schild, der an der Wand hangt, sie muß bei der Bitte weinen: 6811. do gedachte si vil tiure an Nuodunges tot,

ben bet erflagen Witige; bes twand fi iamerlichiu not.

si sprach zuo dem degene: "den schilt wil ich in geben: daz wolde got von himele, daz er nob solde leben, der in da truog en hende; der lag in sturme tot: den muoz ich immer weinen, des gat mir armen wibe not."

Hernach, als Chriemhild den Blobel zum Kampf anreizen will, verspricht sie ihm die Mark, die Nudung eh besessen (7671.) und bessen Wittwe (7686.). Aber Dankz wart schlägt ihm das Haupt ab und spottet, das sen die Morgengabe zu Nudungs Braut. — Die entsprechende Stelle der Wilk. Saga enthält c. 343. Rodingeir bittet den Hogni sich ein Wassen auszuwählen, dieser wünscht (wählt) sich einen seeblauen Schild, Kodingier sagt: der ziemt dir wohl, den Naudung trug ihn, den Nidga mit dem scharfen Mimmung fällte. Wie Gudelinda das hört, weint sie über ihn, ihren Bruder.

Dieser Tod Nobungs kommt in der Navennaschlacht vor (früher schon im Alphart tritt Nobung auf Str. 78. 418. 419.). Attila gibt dem Thidrikur, um Aumlungasland von der Ermenrekr wieder zu gewinnen, Hulfsvölsker, barunter ist Naudung von Walkaborg, er führt das Banner. (Wilf. S. c. 299.) In der Schlacht selbst, als Vidga (Wittich) sieht, wie Naudung so viele ersschlagen, reitet er gegen ihn, haut ihm mit dem Schwert Mimmung erst das Banner entzwei, dann ihm selsber das Haupt ab (c. 309.).

99. Rlage.

Alls Dieterich den todten Rüdiger findet, beklagt er ihn, munscht, er selber sen vor zwolf Jahrer lieber todt geblieben (2169) und rühmt (2179-2225.): da habe Rüstiger seine Treue gegen ihn seheinen lassen, als er vor seinen Feinden habe sein Reich räumen mussen. Egel sey ihm feindlich gewesen und niemand habe ihn seines Lebens

Lebens verfichern fonnen, ba habe er ben Eget ibm geneigt gemacht und geschworen, eber sich han= gen, ale ihn fangen ju laffen. Da fen Egel feiner Schuld vergeffen ihm hold geworden. Auch habe ihn Midiger verborgen gehalten und er in feiner Sut fich dem Epel genaht. Helche wußte ce, daß Rudiger den Dieterich verborgen halte, und half ihn zu Sulden bei Etel bringen.

Menn Dietrich wunfcht, vor zwolf Jahren geblieben zu fenn, so meint er: in ber Ravennaschlacht. Diese war 20 Jahre nach feinem Aufenthalt bei Attila geliefert (Wilf. S. e. 295.) und als er mit Hildebrand nach dem großen Berderben fortzog, war er im Ganzen 32 Jahre im Elend gewesen, so daß gerade biefe 12 Nabre dazwis schen fallen. Die Willing S. laßt zwar in jener Schlacht den Thidrift siegen, aber er muß doch das Seer nach Sunnenland zurückführen, und er war eigentlich besiegt. Attilas beide Cohne find auch gefallen, Thidrifur getraut fich nicht wieder vor ihm zu erscheinen, aber Rodingeir versichert, Attila solle ihm wie fonst geneigt senn, auch bie andern Sauptlinge versprechen ihren Beiffand. Als er in Susa ankoment, verbirgt er sich in eine Ruche, und will sich vor Attila und Erka nicht sehen lassen. Robingeir geht bin, erzählt ben Tob ber Gobne, bes Maus bung und anderer hunnen. Attila aber fagt, fie fever vom Schickfal bazu bestimmt gewesen, und lagt ben This brifur burch zwei Nitter zu fich entbieten. Erfa geht ibm erst entgegen, fragt, ob ihre Cobne vor dem Tod fich tapfer gewehrt? kuft und führt ihn bann jum Alt= tila, der ihn wohl empfangt (Wilk. S. c. 514-316.). Mach bem altdeutschen Gebicht, gruft Gel ben Dieterich anfange trage, ber fein Saupt auf beffen Rufe beunt,

beugt, und bietet ihm sein Leben zur Sühne an. Egel bebt ihn auf und gibt ihm keine Schuld an bem Tod ber Kinder.

100. Wolfram v. Eschenbach Wilhelm ber heilige. S. 1726.

ich hore van witegin dicke fagen, daz her eines tages habe dorchslagen achteehen tusent als einen swam helme.

Dieterich fagt zu Fasolt Str. 174.

fichst du mit zwei herz gegen mir wie soll ich denn gestreiten dir? do sprach herr Fasolt kinoge: "du sagest von zwei herzen mir, nun ist herr Dietmar's herz in dir, den man vor Rab erschlunge; man saget von herr Wittich das, daß er deiner stärk wurd innen, wie freudig all sein manheit was so muoz er dir entrinnen;"

175. herr Bittid ichlug frau helden finb.

Dietmar ist Diether, Dietrichs junger Bruder, und die beiden Kinder der Helche und Egels sind Scharpf und Ort, welche alle drei von Wittich erschlagen wers den. In der Wilf. S. heißen sie Theter, Erpur und Ortwin. Thidrifur ward da so zornig, daß er Feuer aussachmete und der tapferste sich vor ihm fürchtete, Widga flieht vor ihm, längst der Musel, hört nicht auf sein Zurusen, zum Kanupf stehen zu bleiben, springt zulest in die See und versinkt in dem Augenblick, da Thidrikr über ihn hinwirft (W. S. c. 313.).

Dieteric

## 304 Beugniffe über bie beutsche Belbenfage.

Dieterich bei Egel im Glenb.

102. Mibelungenlied. Siegstab Herzog von Bern, als er den todten Rudiger sieht, spricht:

9142. "nu bat er gar ein enbe genommen ber gemach,

den uns ie fluogte Audeger nach unser leide = tagen: freude ellender diete lit von in rechen hie erstagen."

Wolfart aber fagt von ihm:

9170. "unser Eroft, der beste," Dieterich, dem alle Amelungen erschlagen sind von den Burgunden, klagt:

9404. "wer foll mir banne belfen in der Amelunge fant?

103. Rlage. Dieterich fagt ju Epel:

1106. si sint mir leider alle tot, die mir da helfen solden und mich bringen wolden wider an min ere.

1130. alrerst nu bin ich vertriben von guot und von lande.

bann fagt er von Rudiger:

2222. fines mir und ben mannen min gebraft in ellenbe, bin milt und bine hende bie taten mir fin alles buog.

ju Dietlinde aber, Rudigers Tochter:

4471. und chum ich immer in min lant, daz lobe ich, frouwe, an diniu hant, daz ich dich gern scheide von allem dime leide.

### Silbebrand.

104. Fundin Morregur. (Stalholt, Ausg. ber Olaf Erngwas. S. u. nordifta Rampa Dater.)

Hildir var fathir Hildibrands, fathir Vigbrands, fathir Hildis ok Herbrands . . . thesii att heitir (bice see Geschlecht heißt) Hildingar.

Dies

Dies geht auf ben alten Hilbebrand und Herbrand und auf die Wolfinge, welche sonst, in der bisher bekannten nordischen Fabel nicht vorkommen. (Bergl. Hilbebrands=Lied S. 70.)

105. Bolfram v. Efchenbach, Bilhelm ber beilige S. 1972.

ba her (Rennewart) mit maninger rotte sach feinen vater, ben alten, ber jugent gliche halten mit unverzagtem mute:

Meister Hildibrandis vrowe Ute mit truwe ni gebeite baz;
ban her tet manigir storie naz mit blute begozzen.

f. die Erklarung im Sildebrandslied G. 48.

106. Klage.

2717. do fprach meifter Sildebrand:
"fit verweifet ift dag lant,
wag fuln wir nu barinne?

2723. bas bundet mich nu ratlich,
- ruomen wir bag lant."

4310. Do wolde ouch wider in fin lant ber herre ba von Bern, bag faben do vil gerne froum herrat und ouch hildebrant.

4335. fi fliggen fich ger reife.

Deutet auf das Hilbebrandslied und ist die Einleitung das zu, denn auf dieser Heimreise, im Amiungenland, begegenen sich Bater und Sohn. Das entsprechende in der Wilf. S. s. in der Ausgabe des Lieds S. 59. 60.

VIII. Ronig Rother. (f. Nr. 119, 120.)
107. Enturel.

f. 166b. und das Demetrius noch lag gefangen, ber boch gen icharpfen noten

noch

noch ftrenger was, dann Wittich (l. Wibolt, Wis bolf33)) mit ber ftangen.

108. Reinfried von Braunschweig. Sanniv. Mf. 6. 194. be Bitolt und rife Afprian

Grimme fin gefelle

waren nit fo gruwelich fam bife.

mohte mit feinen bingen fich diefen bie gelichen, was man bievor ben richen hob erbornen Ruther fach rifen furen über mer.

Witolt mit ber Stange, ift ber wie ein Lime ge= bundene Riefe des Konigs Rother, Ruther (13. 19.) in der Wilf. G. Bidolfr mittumftangi. 216= prian ber Riefenherr, in der Wilf. G. Afpilian, und da ein Bruder des Bidolfr. Grimme ift (1666.) Mann, Gefelle des Afprian. Die Meerfahrt thut Rother mit den Riesen nach Constantinopel, die Kaisertoch= ter zu entführen.

IX. Ottnit und Wolfdieterich. (Bergl. Rr. 119, 120.) 109. Deftreichische Genealogie (mahrscheinlich von Enenfel) b. Rauch fcript. rer. auftr. I. 379. bes tunigs fun and peheimlant

Dtader ift er genannt,

ber

33) Docen (allgem. Beitid. v. Schelling I. 3. 417.) bezwei: felt bie Sicherheit diefer Abanderung, wegen einer aubern Stelle von Bittich (f. Dr. 100.), allein bas entscheibenbe liegt in dem Bufat mit ber Stange, der epifch ift und feinem andern Selben gufommt, wie riefenmaßig, auch mit Gifenstangen, (ber Miefen Baffen) fie tampfen.

ber nam tanigin Margret,
bie der römisch könig weisent het,
mit ir petwang er österreich
baz si im waren undertan alle geleich.
bie ersten tochter margret,
bieselb künigin kunrat het,
ber römischer vogt waz,
bapep sie eines suns genaz,
ben hiezzen die leute alle geleich
Wolfdietereich,
ber lebt ritterlich,
ber edel here tugentlich.

Es ist Ottokar von Bohmen, der 1252. mit Friedrich bes streitbaren von Oestreich Schwester Margret, Wittwe König Heinrich VII., sich vermählte und Oestreich nach Friedrichs Tod besetzte. Man sieht, wie die alte Dichstung eingemischt ist.

110. Reinfried von Braunschweig, S.

S. 1946. der Riese: Orte unde Belle. Welle ist der weise Jäger im Gedicht (Str. 531. 536.), der die Würme zu Ottnits Verderben nach Lamparten bringt (Wolfd. 788.); dann auch der Riese, der eine Stange trägt (772. 791.). Ottnit tödtet ihn mit Ruß sci= nem Weibe (807.). Oer Riese Ort kommt nicht vor, wahrscheinlich aber, zumal in dieser Zusammenstellung mit Welle, ist der Zwerg Ortwelle damit gemeint, der im Wolfdiet. (746.) als ein Veistand der Helden genannt wird.

111. Eden Ausfahrt. Dreed. HS. 17. 18. Drud. 16. 17.

Alls Ed gegen Dieterich ausziehen will, fagt bie eine Konigin zu ihm.

So du denn in dem willen bift fo gib ich dir zu diefer frift Altbeutiche. Wälder I.'6.

Die

# 308 Beugniffe über bie beutiche Belbenfage.

die allerbeften brinne, bie mannes auge ie gefach, barin ein groffer ftreit gefchach pon eines funges finne. Er was von Lamparten Oteneit, ber nam barin fein enbe: ein wurm der fand in ichlaffes geit vor einer fteines = wende; er trug in in ein' bolen berg und Tait in fur ben jungen bie fugen burch bas werk. ber Ed, die brinn' ift fo lobelich, und die erftrait Wolfbieterich fo gar on alle fchande. Des lebens bet er fich erwegen, gu teutschen gfellet fich ber begen be burgen in dem lande; er gab fich in die brnderichafft, bas flofter macht er reiche, fein fund puft er in einer nacht: ber pus nie ward geleiche.

Neber Ottnits Tod durch die Würme f. Wolfd. 907-920.; wie Wolfdieterich die Brunne erwirbt 1707-1780. (abweischend im Orest. MS. f. Anhang zu den altdänischen Liedern 460 ff.). Wolfdieterich im Kloster. Str. 2209. bis zu Ende.

112. Drest. Laurin. DS. Laurin hat eine reiche foftliche Brunne, ber kam nur die gleich, welche Raifer Ortnei befaß:

Str. 66. Ortney was behüte in der prün fur die not, das im tein helt fo gute darin mocht thun den tot; flafend must er dersterben von einem wurm vnrein

onb .

und in der prun verderben: trug in den jungen heim.

X. Rofengarten zu Worms.

113. Ottofar von Horneck c. 161. S. 1536, 1542.

boch wiset sicherlich

baz von Pern herr Dietrich
follich ellent nie wart schein
gegen Senfrid dem hurnein
in dem Nosengarten.

XI. Laurin. (Nr. 125. 132.) 114. Allegor. Gedicht von der Untreue. HS. p. m. 21.

König Lanrin ber vil flein fund nit so subset gruffen, da er von henden und füßen dem Berner iesch ein pfant, Dictliben und meister Hildebrunt zu tirol in den rosen; dieselben zittosen den Berner duchten zu tnr.

Bgl. B. 531 ff. bes Drucks vom Laurin.

XII. Schwerrer und zelm. 115. heinrich von Beldeck, Encidt (um 1180.) Bulcan sendet dem Aeneas ein gutes Schwert:

5692. Das scharfer und harter was, benn ber gute Weefachs, nach dar mere Moming, nach ber gute Nagelring.

Uckesachs ist Eckisax, das Schwert des Ecke, Alfrikr der Zwerg schmiedete es und suchte in neun Königreichen nach dem Wasser, das es härten konnte, und sand es nicht eher, die er zum Fluß Trena kam (W. S. c. 40.). Thidrikur hat es darnach und man hört es in den Hels men der Nissungen singen (c. 565.). — Nagelring ist & 2

auch von Alfrifr geschmiedet, Thidrifr erbeutet es vom Riefen Grimur (c. 16.) und schenft es bann bem Beime (c. 88.); auch im Alphart wird ce gerühmt (450.). — Myning ist Wittichs Schwert, in der Wist. S. Mim= mungur, alles zerschneidend, von Belint geschmiedet. Thibrifur leiht es bem Bidga, um Sigurdur zu besiegen. Es kommt an mehreren Orten vor, im Alphart (450.) im Rosengarten. In den altdan, Liedern heißt es: Memmering.

116. Rofengarten (Drud 1509.) heißt es von Siegfried:

420. er treit ein ichwert fo bert, bas ichneider alle band' fein harnafch fich bavor ernert, es ift Menung genannt. Soll heißen Mimmung, Wittichs Schwert, bann aber ift es doch eine Bermechslung mit Balmung, welches Siegfrieds Waffen ift, und welches hier Str. 313. dem Wittich gegeben wird. Es muffen baber an beiben Orten bie Namen vertauscht werden.

1166. Eden Ausfahrt, (Dreeb. he. Str. 78.) Er (Ed) fprach: helt willtu mich beftan ben helm und ich (wohl) aufhan ben wirft Wieland mit fitten.

117. Horn childe and maiden Rimenild b. Ritson, ancient romancees III. 295. (aus dem 14. 3. 5.)

> Than sche lete forth bring a swerd, hongand bi a ring, to Horn sche it bitaught: "it is make of Miming (of all fwerdes it is king, and Weland it wrought.) Bitterfer the fwerd higt: better (werd bar never knight. Horn, the the ich it thought. is nought a knight in Ingland. fchal fitten a dint of thine hond: forfake thou it nought.

Dann

Dann ließ fie hervorbringen ein Schwert, hangend an einem Ring, bem Sorn fe es gubacht: "bas ift bas Wegenftud von Miming (von allen Schwertern ift es Ronig und 2Beland es wirfte.) Bitterfer bas Schwert beift :beffer Schwert trug fein Anecht. Sorn, dir ich es jugebacht. ift nicht ein Anecht in Engeland der foll fteben einem Schlag von beiner Sand: verlaß bu es nicht.

Hier wird also in einer altengl. Sage bes Schwerts Mimmung gedacht und wieder wie bei Gottfr. v. Mon= mouth (Dr. 20.) bes berühmten Schmiedte Dieland (f. Nr. 19.). Bitterfer ift in den deutschen Gedich= ten aber noch nicht bekannt.

118. Ritterpreis MS. (Fragment aus Eccarts Nachlag, copirt aus einer BS. bes Sn. von Maftricht, Spnbicus in Bremen, (wahrscheinlich aus dem 14. 3. H.)

> ber herman van helfinftein, fcamet uch nit, nemet bin bit fwert:

it is geheifin Bilffunt, it brud oud ein begin junt, ber was genannit Dithleib; na bes bobe it verborgen bleib manich far uffe biffe git.

Es ift Malfung, Dietlibs von Steier Schwert, f. Laurin 2272.

d. Stellen, bie mehreres gufammenfaffen. 119. Marner (zweite Salfte des 13. 3. S.) b. Maneffe II, 176.

Singe ich ben liuten miniu liet, fo wil ber erfte bas,

wie

# 312 Beugniffe über ble beutsche Belbenfage.

wie Dieterich von Berne ichiet, der ander, wa funig Ruther faß, der dritte wil der Dinffen fturu, fo mil ber vierde Eggehartes not, ber ffunfte, wen Rriembilt verfriet, bem febiten tete bas, war tommen fi ber Wilggen biet, ber fibende wolde etelwas Seimen alb beren Witchen furn, Gifribes ald beren Eggen tot, fo wil der abtode do bi nibt, wan biubichen minnefang, bem niunden ift bin wile bi den allen lang, ber gehende enweis wie, nu fust, nu fo, nu bort, nu bie: babi bete manger gerne ber Dmelunge bort. und G. 169. ber Dmelunge bort lit in bem Burlenberge.

120. Hugo von Trymberg, Renner 1260-1300. (nach der Mittheilung Docen's aus der Panzer. HS. in den Miscellen II. 293. 94. Auch Lessing bemerkte die Stelle schon f. Leben und Nachlaß III.) Das Ganze ift sichtbar aus dem Marner entlehnt.

fo spricht einer: ich bore gerne von her Dieterich von Berne vnd auch von den alten reden; der ander wil hern Eden, der dritte wil der Ruffen furm der virde wil Seifrides Wurm

ber neunte wil Erymhilden mort, ber zehent der Nibelungen hort, bem einieften gent in mine wort, als der mit bli in mermel bort, ber zwelft wil Rückern besunder.

Anderewo daselbst wird "kunch Rucher" genannt, Dozcen II. 129. — Bemerkungen zu beiden Stellen: wie Dietez

Dicterich von Berne Schied, bezieht fich mahrscheine lich auf seine Flucht zu den hunnen f. Mr. 66. 70. 74. -Ruther, Ruder ift Konig Rother f. Mr. 107. 108. -Der Ruffen Sturm fann fich auf Eligas von Reuf: fen im Ottnit, auf die Rugen im Mibel. Lied (5369.) ober endlich allgemein auf Riefen beziehen, ba beide Werter febr nabe verwandt find. - Eggehartes Roth: da= mit ift wahrscheinlich der treue Eckart gemeint, ber bie Harlunge gegen Ermenrich schuten will f. Hilde= brandslied S. 71. und Mr. 69. - Kriemhilden Mord: bas große Berderben, bas sie verurfachte, f. Nr. 56-38. (Sollten die Borte: wen Rriemhilt verfriet, beis Ben, daß sie fetbft in ben Rampf ging, fo ware bies eine merkwürdige Annaherung an die nordische Sage, wo Gudrung felbft, aber für ihre Bruder, tampft, f. Atlamál in grönlenzko Str. 48 ff.) — Am schwersten ist Bilggendiet zu erklaren, bas vielleicht hugo von Trim= berg schon nicht verstand, weil er es überging. Wenn nicht ein Schreibschler barin liegt, oder eine Abbrevias tur nicht recht verstanden worden 34), fo ware bas nachste zu vermuthen, mas die Stelle fehr merkwurdig machte, es wurden die Bolfungen, Bolzungen bamit gemeint, ber Namen ift ber beutschen Sage nicht gang fremd, Dietliebs Schwert (f. Dr. 118.) heißt im Laurin (woher ce wohl Spangenberg manffeld. Chronif. 275. bat,) Balfung, und, was hier febr nabe fommt, Wilfunt. - Beime und Bittich find aus vielen Bebichten, Wiff. S., Alphart, bekannt. - Eggen Tob, geht auf Eden Ausfahrt, ber von Dieterich im Rampf getüdtet

<sup>34)</sup> Es tonnte Bulfgen gestanden haben, das waren bann bie Bulfinge Dieterichs von Bern.

### 314 Beugniffe uber die beutsche Belbenfage.

getodtet wird f. Nr. 91-96. - Der Dmclunge Sort ift ber Nibelungen Sort. f. Nr. 43-47.

## Vierte Periode, vom fechszehnten Jahrhundert.

I. Aventin, bair. Chronit, ed. Frantf. 1580. lat. Ausg. Bafil. 1525. (fdrieb bas Wert nach 1512. ftarb 1534.)

Seinen Borgug vor ben andern Geschichtschreibern ber Beit fublt, man leicht: er ift reicher an Kenntniß und Beift, und feine Tuchtigfeit leuchtet überall burch, felbft in dem eigenthumlichen Ausbruck ber Rede. Er hat nach Bermogen die Quellen gesucht und auch auf die Tradition geachtet: "ich bin ber Sage bes gemeinen Man: nes und gemeinen Gerüchts nachgefolgt, boch baboch bavon geschieden datjenige, fo mehr ungrundlichen, narrichten, Bedichten, Marlein, benn gegrundeter Bahrbeit gemaß", beißt es in der Borrebe Darum ift er uber= haupt fur bie alte Sagengeschichte wichtig; (bei Carl bem Großen theilt er die mertwurdige Erzählung von dem Miefen Ginbeer mit) und feine Meußerungen über unfern Rabelereis geboren nothwendig bicher; denn ift es auch mabr. baß er bie Sagen felbft nach feinen Combinationen und Un= fichten munchmal ausgelegt und gleich aufgestellt, wie er 3. B. einige ber bentichen Selden in die alleraltefte Beit bringt, fo macht fie boch immer ihre Quelle, ba fie flat nicht aus Buchern genommen find, mertwurdig.

121. Dieterich von Bern. (Nr. 33. 35. 76 ff. 126. 129. 131. 138. 140. 142.)

In der Einleitung f. 46. wird er der "Ergfonig" genannt. f. 259a. Unfer Leut singen und sagen noch viel von ihm, man findet nit bald einen alten Rosnig, der dem gemeinen Mann bei und so bekannt

fen, von dem fie fo viel miffen zu fagen. — f. 260b. Die unfern singen und sagen, es fen auch Rbz nig Diethmar (Dieterichs von Bern Bater) von den Baiern und Schwaben unten umb die Rab erschlagen worden.

122. Egel und Chriemhild. (Mr. 31. 60-62.)

Bornen in der Einleitung: canitur apud nos Grimhyld, filia Guntheri regis. p. 165. Attila — nam et adhuc vulgo cantatur et est popularibus nostris etiam literarum rudibus, notissimus. — f. 250° in den deutsschen Reimen, so man von ihm gemacht und noch sins get, stehet, er soll zu Ofen in der Hauptstadt jegt in Ungarn gewohnt haben, alba verstorben seyn. — Diese Krieg (mit dem westgothischen Dieterich) werden bei uns gesungen in Reimen und Meistergesäng, sind aber nach poetischer Art in Abentheuer versehrt.

123. Rudiger von Bechalar. (Mr. 63. 64.)

armorum Martisque studiosissimus, inclytus fabulis et Teutonum carminibus 1).

124. Der treue Edard. (Mr. 65. 69. 119.)

Nach dem Brenner regiert Hogfar, der Griechen Heetor, dieser Heccar ift genannt Heckard. Den has ben die alten für ein Richter unter das Chor der Hollen gesetzt, der die Leut gewarnet, wie sie sich in der Hollen sollen

1) Diese Worte führt wieder Spangenberg im Abelspiegel II. 275b. übrigens auch bleselben Verse mit geringen Abweichung gen an, die Lazius hat, und die zu einem unbefannten Gebicht von Rüdiger gehören. Die Vemerkung von Hansis (germ. sacra p. 188.) über Rüdiger: "carminibus patriis diu colebratus", mag aus dem Aventin oder Metellus (Rt. 63.) gestossen sepn.

follen halten; ift noch ein Sprichwort, als der troisch Heccard. Wir haben noch zwei gemeine Sprichwort von dem Trojen = Heckard und Bundschuch und eine ganze teutsche Historie mit Neimen und schlecht ohne Neime, doch nach poetischer Art und der Alten Brauch beschrieben. f. 384.

125. Laurin (Mr. 114. 132.) und Ilfan.

Von König Larein fünfzehenden Ergkönig in Germania. Nach König Adelgar ist in das Regiment getrezten sein Sohn, König Larein, was in Ehren und Gezwalt ein und funfzig Jahr, von welchem wir noch viek singen und sagen, sehn alte Reimen ein ganz Buch voll von ihm, doch auf poetisch Art gesetzt. — Die von Tyrol am Oschland zeigen noch den Harnisch König Lazreins, und der gemein Mann sollts ihn gleich glauben, daß ers sey. s. 36°.

Nach König Larein hat Deutschland verwalt drei und fünfzig Jahr sein Sohn Plsing, von dem man noch alte Reimen der alten Deutschen, unser vorsfahren Chronika, hin und her wider findt. — Obgesnannter König Plsing soll auch dem Wasser Plk, das zu Passau in die Donau fällt, seinen Namen gegeben haben. f. 366.

II. Nic. Dlahus, (Erzbischof zu Gran und Primas von Ungarn, im 16. J. H.), vita Attilae (b. Sambucus.)

Dlahus hat ben Jornandes benutt und citirt, wie auch seinen Borganger, ben Callimachus exper. (3. B. c. g. 16.) doch gibt er ber einheimischen Geschichte, wie sie sich bei Chwroz findet, fast immer den Vorzug; allein er entbalt auch einige Abweichungen und Eigenthumlichkeiten, bie bei diesem fehlen, und fur und gerade bedeutend sind:

find; fie grunden fich entweder auf die abweichende Recenfion mundlicher Sage oder anderer alten Chroniten.

126. Bon Dieterich von Bern. (f. Citate Mr. 121.)

Sagt er von ihm, nachdem er das aus Thurvez bekannte angeführt, c. 2. p. 863. quem in hune diem Hungari in suis cantionibus, more graeco historiam continentibus, Detricum immortalem nominant.

Diese Gesänge sind die kalkae kakulae rusticorum bes anonymus Belae und es wird ihr Inhalt hiermit angegeben, auch ist außer Zweisel, daß sie die in diese Zeit sich erhalten und das Zeugniß des Goldast, (Nr. 138.) wird also, vielleicht aus seiner Quelle, bestätigt 2).

127. Berrat. (f. Crite 208.)

Olahus bemerkt nebenbei c. 17. p. 889, man fage, Detrich habe die Schwestertochter Attila's (neptem Attilae ex forore) geheirathet.

Dies ist die Herrat, Herat, Schwestertochter von Helche, Egels Frau, welche in mehreren Gedichten vorkommt (bes. Nibel. 5537. 39. Mage 2408. Ecken Ausf. 282.), und welche Dieterich auf Etzels Anrathen heiz rathet (in der Navennaschlacht, wo Tidald von Siezbendurgen ihr Bruder ist, wird die Hochzeit beschrieben st. Abelung vatie. Hsf. I. 174.). In der Wiss. (c. 317.) hat sie ihm die sterbende Ersa empfohlen. Noch näher kommt der ungrischen Sage die Abweichung im Anhang des Heldenbuchs, wornach Herrat Etzels Schwester ist.

128.

<sup>2)</sup> Mogte boch jemand in Ungarn nachfpuren, ob von biefen alten bistorischen Liedern sich nichts mehr erhalten, sop
es in den Geburgen noch lebendig, wenn auch durch neuere
Busabe schon getrübt, oder in Bruchstüden, die burch eis
uen glüdlichen Busall ausgezeichnet wurden.

### 318 Beugniffe über bie beutiche Belbenfage.

128. Selche, Egels Frau.

Nach Thwroz hat Attila auch die Honoria, Tochter des griech. Kaisers Honorius, Schwester des Valentinian, wirklich geheirathet (nach den westlichen Historisern hatte sie sich ihm nur angeboten) und sie war Mutter des Chaba. Dlahus aber c. 17. p. 889. nennt sie Herriche (Chaba ex Herriche) und das ist die Herriche, Ersta, Helche der Dichtung (f. oben S. 207.).

III. Epistolae virorum obscurorum. (Anfang b. 16. J. H.)
129. Dieterich von Bern. (s. Citate Nr. 121.)
ed. 1570. (angeblich zu Rom) T. II.

Et una sabbatorum venimus ad Veronam. Illa est pulchra civitas, habens muros, castra et fortalitia. Et vidimus ibi domum Ditheri de Bern, ubi ipse habitavit, et ibi superavit et mortisicavit multos gigantes, qui bellaverunt cum ipso.

IV. Joh. Agricola, (geb. 1492. gest. 1566.) Spruchwörter. (ed. Hagenan 1534.)

130. Der treue Echard. (f. 69. u. 119. 124.)

Sprüchw. 667. Du bist ber treue Eckhard, bu warnest jedermann. "Die Gedächtnis des treuen Eckshards ist vi alten Jahren bei den Deutschen blieben, von wegen so. "ehrbaren Frömmigkeit." — "Run has ben die Deutschen ihres treuen Eckhards nicht vergessen von dem sie sagen, er size vor dem Venusberge und warne alle Leute, sie sollen nicht in den Verg gehen." — "Vor dem Haufen (des wüthenden Heers) ist ein alter Mann hergangen, mit einem weißen Stabe, der hat sich selbs den treuen Eckhard geheißen."

131. Dieterich von Bern. (f. Citate Rr. 131.)
"von dem die deutschen Lieder singen."

V.

V. Beinrich Steinhowel, (in der Borrede zu feiner Uebersetzung der Chronit der vornehmsten Beiber von Boccaz. Augeb. 1544.)

132. Laurin. (Mr. 114. 125.)

Graf Laurenz von Tyrol, den man den frarken Laurin nennt, umb fein große Reichthum und Macht, die fein Leut aus den Bergen graben, darumb sie auch Erdmannlein geheißen werden.

VI. Crufius, (geb. 1526. geft. 1607.) Schmab. Chronit. (ed. Mofer.)

133. Attila (Nr. 1 ff. 160 - 162. 122.)

Th. I. VII. 10. S. 163. sagt er, auf seinem Zug nach ber catalaun. Schlacht moge Attila auch Würtenberg zersftort haben: "besonders da man (wie ich von einem glaubwürdig alt und gelehrten Mann gehört habe) Fußsstapfen ungefähr von 50 zerstörten Schlössern, nur allein in dem Nürtinger Amt, zu unserer Boreltern Zeiten hat anzeigen können, welche vielleicht damals verwüster wors den sind, insonderheit weil die Bauern, wenn man sie deswegen fragte, gleich des Attilas Namen in dem Maul gehabt. (Bergl. Nr. 141.)

VII. Fischart, Gargantua ed. 1594. (zweite Salfte bes

134. Egels Schwert. (f. oben S. 212. Note 10.)
S. 118. König Egels aus Ungarn hochgeadelt Unsglucksschwert — welches in unserer Zeit der Duc d'Alba nach der Schlacht bei Mühlberg seltsam soll ausgegraben haben und niemand weiß, wo er mit hinkommen.

VIII. G. Rollenhagen, (geb. 1524. gest. 1609.) Frofche meufeler. (ed. Magdeb. 1595.)

135. Siegfried. (Nr. 40-42. 137.) Bogen B. b. b. 3.

- noch viel bunbert taufent geharnichter friegesleut, die hatten gange beinern haut gufam' gefett von fchalen bart nad mufdeln und fcildfroten art, wie man ben bornin Siegfrieb mahlt 3).

136. Siegenot.

Bogen J. i. V.

fein pantufel hornglang ausvoliert und gehertet mit ichlangenblut als Signoten Sarnifch und Sut.

IX. Freher, origines palatinae P. II. ed. 1612. (geb. 1565.)

137. Siegfried. (Mr. 36-45. 135. 139.)

p. 62. 63. Praesertim vero Sigefridi, cujusdam gigantis, quem ab immani robore et duritie telis impervia, non ut Pelops ille humero fuit eburneo. fed totum corneum dixere, fama ad miraculum increbuit, qui ludis olympicis a Crimbilde illa regia puella indictis et Theodorico Veronenfi cum veteranis suis provocato, consertis manibus, multoque utrinque sanguine suso, cadmea prope victoria inter alios depugnarit; ibidomque tandem fepultus, ceu alter quidam Hector, famosum monumento suo locum fecerit. Cujus etiam hasia, ingens pinus, ibidem osientatur. - - tam plebeiis et puerilibus fabulis vera priscorum Francorum historia involuta intercidit, quos a corporum pariter animorumque robore (romanis etiam calamis celebrato) gigantes posteritas credidit. Vnde etiam domum quandam

3) Fifchart Gargantua 274b. - gemahlt, - wie ber bornen Seifried am neuen Thurm ju Worms, gegen dem Rhein an.

in Vangionum urbe (Worms), non dubiae vetustatis, valta altitudine et amplitudine (quam praetorium regum aut ducum comitumve Francorum fuiffe certo certius est.) gigantum domicilium etiamuum vulgo vocant. Cumque ab immanissimis hostibus, modo a Croco Vandalo, modo ab Attila Hunnorum rege (quem hostem Rheni Sidonius I, 12. vocat) urbs expugnata et valtata fuisset, quae propugnatoribus et restauratoribus suis non carebat, cos in heroum numerum posteritas retulit: quo modo et Siffridi fabulam ad Sigibertum virum clarissimum, quem circa annum 538. sub Theodorico rege, majorem domus fuisse et Vormaciae cum uxore Crimhilde habitasse et multa fortiter gestisse invenitur, non incommode referri posse eruditis videtur. In annalibus certe urbis hos annotatum, indicio viri docti (Frid. Zornii epist. ad Melissum) nobis constat, Fridericum III. imperatorem difficillimis in Belgio Maximiliani caes. filii sui nomine confectis expeditionibus sesfum, Vormatiam quietis et recreationis gratia fe contulisse; ubi cum aliquamdiu - commoraretur de immani isto gigante per totam prope germaniam decantato, cujus in D. Caeciliae fano sepulchrum vulgo oftenditur, mira ad ipfum quoque perlata. Cujus rei cognoscendae causa mandasse, eruta terra tumulum ipsum perscrutari, num aliquorum ossum reliquiae, ex quibus de tam vasto corpore conjectura fieri posset, superessent. - Illos etsi in viscera terrae tam profunde descendissent, ut aqua copiose egereretur, ne minimum tamen indicium ullius cadaveris, nedum gigantei reperisse. Ut jam liquido constet, paria narrationibus veris Lucianicis esse, quaecunque de illo Sigefrido ineptorum rumoribus jactata, ab ineptioribus unquam credita fuerunt.

X. Meldior Goldaft. (erfte Balfte bes 17. 3. 5. ft. 1635.)

138. Dieterich von Bern. (f. Citate Mr. 121.)

Bon ihm fagt er in praefat. T. III. constitutionum imperial. "nemo princeps, cujus quidem memoria superest, Theutonorum carminibus celebratior ullus fuit, quae passim adhuc a vulgo nostro in Germania, Dania, Suedia el Hungaria decantantur.

Wegen der ungrischen Lieder f. Mr. 126. Die dauischen find die Belbenlieder der Rampe = Bifer, die ohne 3mei= fel auch in Schweden bekannt waren.

XI. Moscherosch (geb. 1600. geft. 1669.) in Philand. v. Sittemald Gefichten (ed. Strafburg 1665. 8. S. 32. 33.)

139. Siegfried, Bafichenftein. (f. Citate Dr. 137. u. vergl. Dr. 48.)

Geroldseck ift ein zerftortes Schloß im Baggau, unfern Elfaßzabern liegend. Es lautet die Sage, daß in bemselben die uralten beutschen Belben, als Ariovist. Arminius, Wittefind, ber burnin Siegfried und viel andere zu gewiffer Zeit des Jahrs gesehn werden, wel= che, wann das deutsche Bolk in hochsten Nothen und am Untergang senn wird, wieder von da heraus demselben ju Silf erfcheinen follen.

XII. Meiftergefangbuch, So. (in Arnims Befit, aus ber zweiten Salfte bes 16. 3. S.)

140. Dieterich von Bern, Ed, Sildebrand und Gibich. (in Frauenlobe Ritterweise:) (f. Citate Rr. 121. und Mr. 91 - 96. 104 - 106. 11 - 12.)

was halfs von Birn hirr Ditrid, er hat manden irichlagin?

wan

wann ihn ankam bes zornis grimm, warf er aus fiwir roth.
groß lob dit (that) er erlangen sich, hort man wiit von ihm sagin: sin lob erhallt durch manchi stimm, doch mußt er stirbin todt.
was halfs Edin von Edenbarth, sein groß stirt und gewalte?
dann er war auch von hoher art; auch hiltibrand der alte.
was half kinig Gibichs ubirmut?
er war ein furst am Min.

XIII. Johannes Muller, Schweizergeschichte.

141. Attila. (Bergl. Nr. 133. wo auch die übrigen Citate fichen.)

Th. I. S. 91. Note 32. Der gemeine Mann schreibt ibm die Berwuftungen ju.

XIV.

142. Nach Fichtes Bemerkung wird in der Laufig, unfer Anecht Ruprecht noch Dieterich von Bern genannt. (Hr. v. d. Hagen in der altd. Sammlung l. 141.)

## Busag.

526. Erzählung von einem Reiher, (Batic. He. Rr. 341. f. 99.) von einem zornigen Mann, der sich rächen will:

flafen gient der gute in Bolfbartes mute.

Mitbeutiche Maiber I. 6.

Ŋ

Berich=

## Berichtigungen jum Sildebrandeslied.

Den oben G. 123. 188. und 290. nachtragenden Erläuterungen füge ich einige weitere, jedoch blos gram= matische zu, ohne mich tiesmal auf die übrigen Abschnitte, worumer der VII. wohl der neiften Befferungen bedürf= te, einzulaffen. Wer abnliche Denkmaler bearbeitet, wird Die Erfahrung machen; daß einige Dunkelheiten fich ju= weilen erleichtern, nachdem man den Text eine Zeitlang ruben gelaffen und hernach wieder frischen Auges betrach= tet; da burch bie unverwandte erfte Beschauung ber Ginn gulegt bis zur Ginseitigkeit geschwacht werden fann. Gang etwas anderes ift es auch, nun einmal seine Meinung schwarz auf weiß bestimmt ausgesprochen vor sich zu ba= ben, als in zerstreuten und bei aller Ordnung nie ganz geordneten Collectancen, an welche man vor bem Druck faum gern hand anlegt. Was fich dann weiter ergibt, weiß man scharfer einzutragen und zu merken, mabrend man jes fenft, bis ibm ber rechte Plat gefunden, oft wieder außer Acht gelaffen hatte. Deinoch getraue ich mir nicht, feitbem an ein Jahr nach ber Berausgabe verfloffen, alle Schwierigkeiten biefes Terres zu berichtigen, fo sprede und hart ift er, fondern nur einzelne und zum Theil in Conjecturen. Bollkommen trifft aber die mir von einem Kenner hierbei gemachte Bemerkung: nur noch ein Paar Blatter Urkunde mehr wurden und heller feben laffen, als die muhfame, nie gang fo fichere Bergleichung fremder Sprachen. 3. 3. bei fatarungo ift nicht an Bettern und Collateralen zu benten, wie felbft das Re= fultat der G. 123. vorgelegten Anftande nicht nothig machte. Entwe=

Entweder heißt fatarungo wirklich Bater, wie ja Dage (Odin) in der Boluspa Pggiongr mit dem Beifag: hinn albni genannt wird, so daß das Wort unmeglich die fonftige Bedeutung von = ungr, = ingr (abstammend, jung) haben barf; - vder bas rechte ift, was auch Gorres in f. Mecenf. (Scidelb. J. B. 1813. G. 339.) abnt, namlich: fatarungo macht bas blofie, zu funu berende Benvort: "ber eigen = vom = Bater = geborene" fein felbst eigenes Kind, filius patre oriundus. Man sage nicht, daß bies schon vernünftiger weise im Wort Gohn alles liege, benn ber Poefie ift es hier auf ben Nachbruck abge= feben, den der Rampf zwischen Bater und dem eigenen herzlieben Cohn hat. Wie fatarung bedeuten ja auch brodrunge, suftrunge den vom Bruter, ber Schwester stammenden; in Ecc. fr. or. Il. 977. findet sich mit et= was abgeanterter Bildungsendung musterunfter für consobrinus (fpater Mumling, wie in Senkenberg C. J. fend. p. 387.). Sehr merkwurdig ift aber eine Form, Die Berclius anführt: betrfedrunge, melior patre, ber ben Bater übertrifft, ein befferer Sobn, und der umgedrehte Ausbrudt: faubrbetringr, aber gang gleichbedeutend. Der Positiv got = fatarungo ware biernach ein dem Bater gleicher, Bater : edeler Cohn. Bergl. Jefog patruus Dheim aber auch gottlich, vom Gott, Bater fammend, paternus. -Beile 5. fete man beffer binter ringa ein Semicolon, binter ritun ein Comma. Da sie zum Kampf ritten, sprach zc. -3. 10. war die richtig gefundene und bewiesene Interpretation mit Unrecht einer andern augenblicklich scheinbareren gewichen. Wenn fich auch breiplatt ze. boppelte und brei= fache Ruftungen finden und auf eine wiederum abweis chende Auslegung von drewet das altengl. Lied von Miles and Amiloun zu fuhren schiene, woselbst ce v. 145. beift: trowethes (Treue, Treneide) togider that gan 3) 2 plight

plight (bazu passen weder mietan, noch die üblichen Formen: trima, trimida) - fo bedeutet hier wet Pfand, bre wet brei Pfander, und mieten wie immer: gelten, erwicdern, gegenseben. Das Pfand ift die Widermet= te, gl. monf. 360. gapun wetti, dederunt manus, und symbolae col. 222. wetti pignus, baher wetten, gager ein Pfand setzen. Aber bier ift wet ein neutr. wie ja auch das ist. ved, das a. f. wed, mad, gen. waddes fammtlich neutral find. Bergl. giwet (gl. mons. 529, docen. 216.): Pagr, Gefpann (Ochsen), was eben wie met Pfand von witen, winden, binden abstammt. Bermuthlich bietet hernach der Alte drei foftliche Bouge. Am End konnte bre = met nichts wie : breifach, breidop= pelt fenn: fageftu mir eine (an) an, fo lohne ich bire Drei faltig. - 3. 19. Die hingeworfene Conjectur von herrat hat auch Gorres mit Grund getabelt. Aber die gange Stelle erscheint mir nun anders. Wie schon S. 33. ber Abh. durchbricht, in beraet ftedt ein Berbum, freis lich nicht Rw. hier unftatthaftes Prafens beeret, ba alles in der vergangenen Zeit steht und das Pronomen her nicht zu entbehren ift, sondern entweder ware raet (ritt, reifte, jog) ju beffern, oder aet ftammte von einem ver= Torenen alten atan, etan, eitan, r=eitan ab, bas so viel als geben, andar (b. i. adar) fagt und in ber allgem. Sprache zu der reichen Familie at gehort, die Bewegung ausbruckt, ber Suge (geben), Bahne (effen, eten), Des Reuers (eiten, brennen) u. f. w. wie oft ift und ift, (itet) it und me-at gehet ic. Golche allgemeine Bermandschaft beweift freilich bei ber naturlichen Aehnlichkeit ber Wurzeln nie an sich für den Fall der speciellen Spra= che. Allein es kommt hinzu, bag vadere, gehen in allen germanischen gilt, vada, maten, gewatan (mandern wie andar und ganga neben geben) wobei nur nicht an Baffer=

fer = waten ju benten ift, und biefes waten gerabe im nord. Perfect bas w niederlegt und bb lautet (fieht 3. B. Danies. 42. in fine), Man konnte nun zwar außer raet auch waet (Anno v. 385. irwaht) restituiren, indessen stand einige Zeilen vorher hueit, gibucit, so daß also auch bier die Alfviration nicht leicht gefehlt haben wurde, wollte man schon das Augment und den Umlaut (ba übrigens ber Text zwis schen heitu, haetti, cheif und aen schwanft) übersehen. Man vergleiche das freilich nicht ganz gewisse ave 3. 48. mit mach sen und nehme die gewonnene Allliteration hingu: | arbevlaofa, ber | aet | oftarbina. (Daß hier zwei Stabe im zweiten Glied find, lagt fich rechtfertigen.) Nun bleibt noch zu erklaren 1. arbeolaofa, das allein das erfte Glied bildet (vergl. favlidante). Es ift der acc. pl. neutr. gang ordentlich, unmabfan berfelbe Cafus, nur fals Particip unmilberer Form. Bergl. 3.28. gitan. 2. bet gehört aus diefer Zeile heraus in die folgende gu fib (Meg) welches ein n und bedeutet: hanc viam, ifl. thet= ta finn, verschieden von: dat fid, ifl. that sinn. Die brei von dieser Conjectur betroffenen Zeilen lauteten nun fo: (er ließ zurücksigen) unerwachsene, erblose Rinder: er zog gen Often, auf bem Weg (ober: zu biefem mat, dicemals) wo Dictriche Noth ftand. Daß 3. 20. mit gi= ftuontum endigen follte, murbe fchon G. 40. gewiesen. -3. 21. ummettirri erinnert an die fpater fo gangbaren Kormen birre, anderre, digge (ftete fur: anderer, biefer, Dieses, gleichviel in welchem Casus) und die ifl. Commarative: harri, farri. Nahme man unmet fur ungemäß, fo konnte ber Abl. Dtachre vom Comparativ regiert werden. In ber E. S. steht bas Subst. unmet (aoiria) gl. rhab. 967. unmez, immane. - 3.22. gleich bechifto fpater: era chant, uzerchant, erforen, auserlesen ic. - 3. 24. hat etwa Das 2. Glied eigens eine Zeile ausgemacht, um welche bergustellen

stellen gesetzt werden konnte: "ni gi | laobiu ih, in | lib habbe, oder ft. lib ein anderes mit | wähne flimmendes Subst. vielleicht: "libes | wan" indem Wahn sonft allgemeiner: das zu hoffende, zufünstige ausdrückte. - 3. 28. bei cheifuringo mare ft. an Raifer lieber an fiesen, fiosa zu denken. Kostlich, kieferlich waren die Ringe ge= than, man mablte fie gerne, von richer foste, und deut= lich bei Rott. feiflich fur kislich, furlich. keifuringo ift adv. wie harmlico, luttilo zc. und über bas eine r ware Die Sandschr. gerechtsertigt, in Ecken Musf. "faiserlichen ge= wappnet", im Sigenot "faiferlicher schall." - 3. 33. 34. hatten die drei fp. fur die Ziehung in eine Zeile sprechen follen. Die Zeit hat blos unnothiges eingeschoben, beffer und gedrungener mar: "|spaher | spenis wortum, wil= liu | fveru werpan." - 3.35. inwit dolus, f. gl. rhab. 959. 960. und bas Compof. der E. H. inwidics: gern, wichtig mit bem ifl. ividgiarn (Volund. q. 26.) ein= treffend. - 3. 40. bei brufti an Entruftung zu denken (f. rufta schwed. toben, a. f. ruftlan, rauschen) "ich sebe an beinem ungeberdigen Wefen zc. bliebe boch nur ober= flächliche Unficht, weil 3.49. brufti offenbar die Waffnung, und ber rechte Ginn wohl: unter ungutem (geifi: gem) herren lebftu, ber bir feine Redenruftung, fon= dern blos eine gemeine, ritterliche ausstattete. Deshalb erkennt er ben Sohn so schwer. Die Versabth. ist bier auch schon berichtigt. - 3. 42. gehort bas Comma bin= ter nu, vergl. S. 40. - Fur 3. 58. hoffe ich jest mehr su gewinnen. Gubea für gute hatte follen bochft ver= dachtig senn, weil 3. 10. klar stand: goten (bonum) und boni auf den Fall guda, richtiger aber gota ge= beißen haben wurden. Dagegen zeigt guthhamum 3. 4. bas mahre an. Guben ift ber Acc. f. bes Subst. guba ober gubea, wie hilta 3. 5. und bas iff. gubur, gunnur,

gunnur, hildur ein f. Kriegegottin, bann Krieg. In andern Mundarten gund, g'unda, hilba. Bergl. E. S. thuruh mina minnea und 31. geba. In gimeinun ftedt ein Inf. benn u = 0, und 3.46. breton, wie in ber E. S. haufig auf on. Nun konnte es, wie bas a. f. gemanan fignificare beifen, allein die Allit. verlangt die leichte Reflitution in aineimun, gincimon, nimon, gerade wie vorhin cheisuringo st. chisuringo und merkwurdig hat auch hier Notk. neimo, keneimit f. nimo, genimit. hinter gi= neimon fete man ein Semicolon und richte weiter ein: niufe (prufe, fich!) bemo tti (bem zu) jam id age, experire! "wer fich heute ruhmen ze. Das erfte Glied gehert dem Sinn nach zum vorhergehenden: nun es dich fo geluftet: gudea gi | neimon; | niufe demo ti, wer ze. benn demo (vergl. imo, heremo) und ti fugen fich genau der Mundart des Fr., felbst tti ift vielleicht fein Schreib= fehler, fondern lagt wie in heittu, luttil bas B ahnen. gund niman, Kampf ergreifen, mablen, vorziehen ift aber bei ber vor Alters viel ausgedehnteren Araft bes Wortes nehmen eine gute Redensart a. f. frith geniman, pacem facere. Was nun wegfällt, find die auch un= nothigen Kampfzuschauer. — Im Weffobr. G. feBe man 3. 4. noh | funna ni | fcein, ni | fterro nobbeis nig. 3. 11. etwa: enti du | mannun so | manac (12.) | coot for | chipi, for | chip mir (13.) in bino | ganada rehta | galauba (ga zwar bloses, aber damals schon un= entbehrliches Augment, wie jest in Glauben und Gnabe. baber alliterationsfahig) (14.) | tugiba enti craft | tiuftun (14b.) za widarst. enti arc za pi wis. (15.) enti ic. In ber letten Salfte Diefes Gebichte, man brebe fich wie man will, kommt die elendeste Poesie vor, deshalb laffen sich bie metrifchen Gate faum herausfuhlen. - G. 42. war Die zweite Stelle aus der E. S. gang falfch dem munches

ner Coder beigelegt, da sie auch dem londoner zugehört, und die daselbst angedeutete Nenderung von kinan in kiman sehr unnöthig, weil die alten Dialecte in diesem Worte das n vorzogen, wie das folgende ken enti bielis boda ausweist. Bergl. Ulf. keinan und symbolae 246. chinit pullulat. Umgekehrt war seimo und seim an alter als unser Schein und scheinen. Auf eben dieser Seite ist statt sumit sum it zu lesen, wie denn überhaupt manche Drucksehler unangezeigt geblieben.

## Ritornelli. (mundia)

- 4. era di majo e non era di giugno, quando vi diedi il mio core in pegno me l'ai ridato con un palmo di grugno!
- 5. andetti al giardino, per racoglier un fiore, e vidi lo mio amore tra le viole, che raffembrava una spera del sole.
- 6. fi morto me vuoi veder, piglia un' acetta fa come fece la bella Giuditha, che d'Holoferno ne fece vendetta.
- 7. avete gl'occhie negri e me guardate, andate dicendo, che non me volete, e io non voglio a voi, se me pagate,
- in mezzo al petto mio e un giardinetto, venite bello mio a spass' a spesso, che io vi voglio dar un gerofaletto.
- 9. lo mio amore mi a mandato un foglio, figillato con un spichio d'allio, e dentro era scritto: "non ti voglio."